# Gesetz=Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 27.

(Nr. 5408.) Einführungsgesetz zum Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch. Vom 24. Juni 1861.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. verordnen, unter Zustimmung des Landtages Unserer Monarchie, was folgt:

#### Artifel 1.

Der in der Anlage enthaltene, aus der Berathung von Kommissarien / der Regierungen Deutscher Bundesstaaten hervorgegangene Entwurf eines Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs erlangt in dem ganzen Umfange der Monarchie mit dem 1. Marz 1862. Gesetzestraft.

Mit demfelben Zeitpunkte sollen zugleich die nachfolgenden Ginführungs=

Bestimmungen in Geltung treten.

# I. Titel.

Bestimmungen, die Ergänzung des Allgemeinen Deutschen Handels= gesetzbuchs und die Abanderung bisheriger Gesetze betreffend.

# I. Abschnitt.

Bestimmungen für alle Landestheile der Monarchie.

# Artifel 2.

Handelssachen sind die Rechtsangelegenheiten, welche eines der folgenden Privatrechtsverhältnisse zum Gegenstande haben:

1) das Rechtsverhaltniß, welches aus Handelsgeschäften (Artifel 271—273.

des Handelsgesetzbuchs) zwischen den Betheiligten entsteht;

2) die Rechtsverhaltnisse zwischen den Mitgliedern einer Handelsgesellschaft, zwischen dem stillen Gesellschafter und dem Inhaber des Handelsgewer= Jahrgang 1861. (Nr. 5408.) bes, sowie zwischen den Theilnehmern einer Bereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften oder einer Vereinigung zum Handelsbetriebe (Artikel 10. des Handelsgesetzbuchs), sowohl während des Bestehens, als nach Auf-lösung des gesellschaftlichen Verhältnisses, imgleichen das Rechtsverhältniszwischen den Liquidatoren oder den Vorstehern einer Handelsgesellschaft und der Gesellschaft oder den Mitgliedern derselben;

3) das Rechtsverhaltniß, welches das Recht zum Gebrauch einer Handels=

firma betrifft;

4) das Rechtsverhältniß, welches durch die Veräußerung eines bestehenden

Handelsgeschäfts zwischen den Kontrahenten entsteht;

5) die Rechtsverhaltnisse zwischen dem Prokuristen, dem Handlungsbevollmächtigten oder dem Handlungsgehülfen und dem Eigenthümer der Handelsniederlassung, sowie das Rechtsverhaltnis zwischen einer dritten Person und demjenigen, welcher ihr als Prokurist oder Handlungsbevollmächtigter aus einem Handelsgeschäfte haftet (Artikel 55. des Handelsgesesbuchs);

6) das Rechtsverhaltniß, welches aus den Berufsgeschäften des Handels=

måklers zwischen diesem und den Parteien entsteht;

7) die Rechtsverhaltnisse des Seerechts, insbesondere diezenigen, welche auf die Rhederei, die Rechte und Pflichten des Rheders, des Korrespondent-Rheders und der Schisssbesatzung, auf die Bodmerei und die Haverei, auf den Schadensersatz im Falle des Zusammenstoßens von Schissen, auf die Bergung und Hülfeleistung in Seenoth und auf die Ansprüche der Schisssgläubiger sich beziehen.

### Artifel 3.

In Bezug auf die Borsen und die kaufmannischen Korporationen wird Folgendes bestimmt:

# S. 1.

Die Errichtung einer Borse kann nur mit Genehmigung des Handels= ministers erfolgen.

# S. 2.

Neue Börsenordnungen bedürfen der Genehmigung des Handelsministers. Diese Genehmigung ist auch zur Abanderung und Erganzung bestehender

Börsenordnungen erforderlich und genügend.

Die Vorschriften der bestehenden Börsenordnungen, welche privatrechtlichen Inhalts sind, treten außer Kraft. Privatrechtliche Vorschriften können auch in die revidirten und in die neuen Börsenordnungen nicht aufgenommen werden.

# S. 3.

In den Börsenordnungen ist insbesondere auch zu bestimmen, wie die laufenden Preise und Kurse festzustellen, wie diese Fesistellungen zu veröffent= lichen und wie Zeugnisse darüber zu ertheilen sind.

#### S. 4.

Die privatrechtlichen Vorschriften der Statuten der zu Berlin, Stettin, Magdeburg, Tilstt, Königsberg, Danzig, Memel und Elbing bestehenden kaufmannischen Korporationen treten außer Kraft. Dies gilt namentlich von den Vorschriften dieser Statuten, durch welche die kaufmannischen Rechte von dem Beitritt zu der kaufmannischen Korporation des Orts abhängig gemacht sind.

#### Artifel 4.

Jede zur Eintragung in das Handelbregister bestimmte Anmeldung muß auch in denjenigen Fällen, für welche das Handelbgesetzbuch dies nicht besonders vorschreibt, entweder persönlich vor dem Handelbgericht erklärt, oder

in beglaubigter Form bei dem Handelsgericht eingereicht werden.

Die Anmeldung gilt als vor dem Handelsgericht erklärt, wenn sie von einem dazu bestellten Richter des Handelsgerichts, im Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Edln von dem Sekretair des Handelsgerichts, aufgenommen ist. Unter der beglaubigten Form ist die gerichtliche oder notarielle Form zu verstehen. Geschieht die Anmeldung durch einen Bevollmächtigten, so hat dieser eine gerichtliche oder notarielle Vollmacht beizubringen.

Dieselben Formvorschriften gelten in Bezug auf die Zeichnung oder Einreichung der Zeichnung einer Firma oder Unterschrift, welche nach Borschrift

des Handelsgesethuchs bei dem Handelsgericht bewirft werden soll.

Die näheren geschäftlichen Anordnungen über die Führung des Handels-Registers bleiben einer von dem Justizminister den Gerichten zu ertheilenden Instruktion vorbehalten.

### Artifel 5.

Die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, gemäß welchen die Handelsgerichte von Amtswegen die Betheiligten zur Befolgung der gesetzlichen Ansordnungen über die Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister und über die Zeichnung oder Einreichung der Zeichnung der Firmen oder Unterschriften durch Ordnungsstrafen anhalten sollen, sind nach folgenden Bestimmungen in Ausstührung zu bringen:

### S. 1.

Wenn das Handelsgericht in glaubhafter Weise davon Kenntniß erhält, daß die gesetzliche Anordnung nicht befolgt worden ist, so hat es eine Verfügung an den Betheiligten zu erlassen, durch welche derselbe unter Androhung einer angemessenen Ordnungsstrafe aufgefordert wird, innerhalb einer bestimmten Frist entweder die gesetzliche Anordnung zu befolgen, oder die Unterlassung mittelst Einspruchs gegen die Verfügung zu rechtsertigen.

Der Lauf der in der Verfügung bestimmten Frist beginnt mit dem Tage,

welcher auf den Tag der Zustellung der Berfügung folgt.

Der Einspruch geschieht durch schriftliche Eingabe an das Handelsgericht, oder zu Protokoll bei demselben.

(Nr. 5408.) 61\*

# S. 2.

Wird binnen der durch die Verfügung bestimmten Frist weder die gesetzliche Anordnung befolgt, noch Einspruch gegen die Verfügung erhoben, so hat das Handelsgericht die angedrohte Strafe gegen den Betheiligten festzusetzen und gleichzeitig die Verfügung unter Androhung einer anderweiten Ordnungsftrafe zu wiederholen.

### S. 3.

Wird gegen die Verfügung binnen der bestimmten Frist Einspruch erhoben, so hat das Handelsgericht, sofern nicht aus dem Einspruch die Rechtfertigung des Betheiligten sich ergiebt, einen Termin zu bestimmen, in welchem mündlich und in öffentlicher Sitzung der Betheiligte über die Verwirkung der Ordnungsstrafe zu hören, im geeigneten Falle Beweiß aufzunehmen und zu entscheiden ist.

Der Betheiligte ist zu diesem Termine vorzuladen; er kann in demselben persönlich oder durch einen Bevollmächtigten die Gründe und Beweise seiner Rechtsertigung vorbringen. Wer als Bevollmächtigter zuzulassen sei, ist nach den Vorschriften zu beurtheilen, welche bei dem Gericht für das Prozesversaheren in Civilsachen maßgebend sind.

### S. 4.

Erscheint der Betheiligte nicht in dem Termine, oder ergiebt sich bei der Berhandlung, daß die gesetzliche Anordnung von dem Betheiligten hatte befolgt werden mussen, so wird die Ordnungsstrafe gegen denselben festgesetzt und zugleich mit der Entscheidung, wenn nicht etwa inzwischen die Berhaltnisse sich geandert haben, eine neue Verfügung nach Maaßgabe des S. 1. erlassen.

# S. 5.

Der Verurtheilte kann gegen die Entscheidung nur Beschwerde an das Appellationsgericht erheben. Dieselbe muß binnen zehn Tagen durch schriftliche Eingabe oder zu Protokoll bei dem Handelsgericht angemeldet werden. Die Vollstreckung der Entscheidung wird durch Einlegung der Beschwerde gehemmt. Das Handelsgericht hat ohne Verzug die Beschwerde nehst den bisherigen Verhandlungen dem Appellationsgericht einzureichen. Bei diesem ist nach den Bestimmungen des J. 3. zu verfahren.

# S. 6.

Für die neuen Verfügungen, welche gemäß S. 2. oder S. 4. erlassen werden, und für das auf dieselben folgende Verfahren gilt dasselbe, was in den vorstehenden Paragraphen vorgeschrieben ist.

Der Lauf der Frist, welche in einer gemäß S. 4. erlassenen neuen Berstügung bestimmt ist, beginnt mit dem Tage, der auf denjenigen folgt, an welchem die Frist zur Erhebung der Beschwerde abgelaufen ist.

Die

Die Verfügungen und die Festsetzungen von Ordnungksstrafen werden wiederholt, bis die gesetzliche Anordnung befolgt, oder ihre Voraussetzung weggefallen ist.

### S. 7.

Die Ordnungsstrafe, welche angedroht und festgestellt werden kann, besseht in Geldbuße von fünf bis zweihundert Thalern. Eine Umwandlung der Geldbuße in Gefängnißstrafe sindet nicht statt. Bei der Feststellung der Ordnungsstrafe ist der Betheiligte zugleich in die Kosten des Verfahrens zu verzurtheilen.

### S. 8.

Die Gerichte sind befugt, zu jeder Zeit, das Verfahren mag bereits einzgeleitet sein oder nicht, durch die Beamten der gerichtlichen Polizei oder der Verwaltungs-Polizei Ermittelungen über den Sachverhalt einzuziehen, auch in Fällen, in welchen dies erforderlich erscheint, durch einen Kommissar des Gerichts oder durch Requisition anderer Gerichte die eidliche Vernehmung von Zeugen zu bewirken. Sie können auch die Verhandlung in der Sitzung zu einer anderen Sitzung vertagen, sowie von Umtswegen Zeugen zur Sitzung vorladen lassen. Gegen Zwischenverfügungen sindet ein Rechtsmittel nicht statt.

### S. 9.

Im Bezirke des Uppellationsgerichtshofes zu Coln sind bei diesem Verfahren die Eingaben an das Handelsgericht bei dem Sekretariat desselben einzureichen und die Protokolle über den Einspruch und die Beschwerde von dem Sekretair des Handelsgerichts aufzunehmen. Die Verfügungen und Entscheidungen werden durch einen von dem Präsidenten des Handelsgerichts beauftragten Gerichtsvollzieher zugestellt. Die Anweisung der Gebühren der Beamten und der Entschädigung von Zeugen, sowie die Einziehung der Geldbußen und Kosten wird in gleicher Art, wie bei den Landgerichten in den vor sie gehörigen Strafsachen, bewirkt.

### Artifel 6.

In Bezug auf die Ausführung der Vorschrift des Handelsgesetzbuchs, gemäß welcher das Handelsgericht gegen diejenigen einschreiten soll, welche sich einer ihnen nicht zustehenden Firma bedienen (Art. 26. des Handelsgesetzbuchs), kommen die Bestimmungen des vorhergehenden Artikels mit folgenden Maaßgaben zur Anwendung:

1) Die Verfügung (Artikel 5. S. 1.), durch welche das Handelsgericht einschreitet, sowie die neue Verfügung, welche gemäß Artikel 5. S. 4. oder 6. ergeht, ist ohne Bestimmung einer Frist dahin zu erlassen, daß der Vetheiligte unter Androhung einer Ordnungsstrafe aufgefordert wird, sich dieser Firma nicht ferner zu bedienen.

2) Das Handelsgericht hat nach Erlaß der Verfügung gemäß Artikel 5. IS. 3. ff. weiter zu verfahren, wenn es in glaubhafter Weise davon (Nr. 5408.)

Rennt= Kenntniß erhält, daß der Verfügung nach Zustellung derselben zuwider gehandelt worden ist.

#### Artifel 7.

Den Beamten der Staatkanwaltschaft und der Polizei liegt ob, darauf zu achten, daß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchk, zu deren Befolgung die Handelsgerichte durch Ordnungkstrafen anzuhalten haben, von den dazu verpflichteten Personen genügt wird; dieselben haben die Unterlassungen und Zuwiderhandlungen, welche zu ihrer Kenntniß gelangen, bei den zuständigen Handelsgerichten zur Anzeige zu bringen.

#### Artifel 8.

Die Handelsbücher der Kausseute sind bei Streitigkeiten gegen Nichtkaufleute für sich allein zur Erbringung des Beweises nicht hinreichend, sondern

nur zur Unterstützung anderer Beweise geeignet.

Fedoch hat der Richter nach seinem, durch die Erwägung aller Umstände des Falles geleiteten Ermessen zu entscheiden, ob den ordnungsmäßig geführten Handelsbüchern in Handelssachen in dem Maaße Beweiskraft beizulegen sei, daß der einen oder der anderen Partei der Eid auferlegt werde.

### Artifel 9.

In Betreff der Handelsmäfler wird Folgendes bestimmt:

### S. 1.

Die Handelsmäkler werden an den Orten, für welche kaufmännische Korporationen oder Handelskammern bestehen, von diesen ernannt; die Er=nennung bedarf der Bestätigung der Regierung.

Die Anstellung von Handelsmäklern an anderen Orten geschieht durch

die Regierung.

Die Bestimmung des S. 310. der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855.: daß Personen, über deren Vermögen der Konkurs eröffnet worden ist, als Handelsmäkler nicht zugelassen werden können, so lange sie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht erlangt haben, gilt auch für den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Coln in Betreff der Personen, welche fallirt haben, so lange sie nicht rehabilitirt sind.

Bur Bestellung einer Dienstkaution sind die Handelsmäkler nicht ver=

pflichtet.

# S. 2.

Den Handelsmäklern sieht ein ausschließliches Recht zur Vermittelung von Handelsgeschäften nicht zu. Die Gesetze oder Verordnungen, durch welche ihnen ein solches Recht beigelegt ist, werden aufgehoben.

### S. 3.

Die Handelsmäkler, welche zur Vermittelung von Kaufgeschäften über Waa-

Waaren, Schiffe ober Handelspapiere bestellt sind, haben zugleich die Befugniß, öffentliche Versteigerungen berselben Gegenstände abzuhalten.

### S. 4.

Die Beeidigung der Handelsmäkler erfolgt bei dem Handelsgericht.

Die für das Tagebuch des Handelsmäklers in dem Artikel 71. des Handelsgesetzuchs vorgeschriebene Beglaubigung geschieht durch den Vorsitzenden des Handelsgerichts.

Die Behörde, bei welcher nach der Vorschrift des Artikel 75. des Handels= gesetzuchs das Tagebuch eines verstorbenen oder aus dem Amte geschiedenen

Handelsmäflers niedergelegt wird, ift das Handelsgericht.

# S. 5.

Handelsmäkler, welche eine der nach dem Artikel 69 des Handelsgesetzbuchs ihnen obliegenden Pflichten verletzen, werden mit Geldbuße von fünfzundzwanzig bis zu fünfhundert Thalern bestraft; im Rückfalle kann außerzbem auch auf Entsetzung erkannt werden. Durch diese Bestimmung wird die Anwendung einer härteren Strafe nicht ausgeschlossen, wenn dieselbe nach sonzstigen Gesehen durch die Handlung begründet ist.

Die Berordnungen, nach welchen kaufmannische Korporationen befugt sind, die Handelsmäkler wegen Pflichtverletzungen anderer Urt im Wege der

Disziplin zu bestrafen, bleiben in Rraft.

#### Urtifel 10.

Zur Errichtung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien ist die staatliche Genehmigung nicht erforderlich.

### Artifel 11.

Die persönlich haftenden Mitglieder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien werden mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft:
1) wenn sie vorsätzlich Behufs der Eintragung des Gesellschaftsvertrages

1) wenn sie vorsätzlich Behufs der Eintragung des Gesellschaftsvertrages in das Handelsregister falsche Ungaben über die Zeichnung oder Eirzahlung des Kapitals der Kommanditisten machen;

2) wenn durch ihre Schuld die Gesellschaft langer als drei Monate ohne

Aufsichtsrath geblieben ift.

### Artifel 12.

In Bezug auf die Aktiengesellschaften, bei welchen der Gegensteind des Unternehmens in Handelsgeschäften besteht, treten die Bestimmungen des Handelsgeschäften besteht, treten die Bestimmungen des Handelsgeschäften bei Gesetzes über Aktiengesellschaften vom 9. Nowember 1843. (GesetzeSamml. S. 341.).

Für diese Aktiengesellschaften gelten ferner die folgenden Bestimt nungen:

# S. 1.

Unter der in den Artifeln 208, 214, 242, 247, und 248, des Handels= (Nr. 5408.)

gesetzbuchs für erforderlich erklärten staatlichen Genehmigung ist die landesherr- liche Genehmigung zu verstehen.

### S. 2.

Unter der Verwaltungsbehörde, welche in den Urtikeln 240. und 242. des Handelsgesetzuchs erwähnt wird, ist die Regierung zu verstehen, in deren Bezirke die Aktiengesellschaft ihren Sitz hat. Ist für die letztere eine besondere Aufsichtsbehörde bestellt, so tritt diese an die Stelle der Regierung.

### S. 3.

Nach erfolgter landesherrlicher Genehmigung einer Aktiengesellschaft wird der Gesellschaftsvertrag nebst der Genehmigungs-Urkunde durch das Umtsblatt desjenigen Regierungsbezirks, in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, bestannt gemacht.

Eine Anzeige von der landesherrlichen Genehmigung der Errichtung der

Gesellschaft ist in die Gesetz-Sammlung aufzunehmen.

Die Kosten der Bekanntmachung durch das Amtsblatt trägt die Gessellschaft.

Jede Abanderung oder Verlängerung des Gesellschaftsvertrages ist gleichfalls nach Maaßgabe der vorstehenden Bestimmungen bekannt zu machen.

Die in dem Handelsgesetzbuch über die Veröffentlichung enthaltenen Vorsschriften werden durch diesen Paragraphen nicht berührt.

### S. 4.

Die Genehmigung einer Aktiengesellschaft kann von dem Landesherrn aus überwiegenden Gründen des Gemeinwohls gegen Entschädigung zurückzenommen werden. Ueber die Höhe der Entschädigung entscheidet in streitigen Fällen das ordentliche Gericht des Orts, an welchem die im S. 2. bezeichnete Behörde ihren Sitz hat.

# S. 5.

Wenn eine Aktiengesellschaft sich rechtswidriger Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, durch welche das Gemeinwohl gefährdet wird, so kann sie aufgelöst werden, ohne daß deshalb ein Unspruch auf Entschädigung stattsindet.

Die Auflösung kann in diesem Falle nur durch gerichtliches Erkenntniß auf Betreiben der im S. 2. bezeichneten Behörde erfolgen. Als das zuständige Gericht ist dasjenige anzusehen, bei welchem die Gesellschaft ihren ordentlichen Gerichtsstand hat (Artikel 213. des Handelsgesetzbuchs).

### S. 6.

Die nach den Artikeln 227. und 230. des Handelsgesetzbuchs dem Vorftande der Gesellschaft zustehende Besugniß zur Vertretung derselben erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Nechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.

## S. 7.

Innerhalb der im Artikel 239. des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebenen Frist hat der Vorstand die jährliche Bilanz auch der im S. 2. bezeichneten Behörde einzureichen.

# S. 8.

Im Falle das Vermögen der Gesellschaft nicht mehr die Schulden deckt, hat die im J. 2. bezeichnete Behörde dem zur Eröffnung des Konkurses befugten Gerichte davon Mittheilung zu machen, sobald sie die Sachlage durch Einreichung der Bilanz erfährt.

#### S. 9.

Die Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft werden mit Gefangniß bis zu drei Monaten bestraft, wenn sie, der Vorschrift des Art. 240. des Handelsgesetzuchs zuwider, dem Gericht die Anzeige zu machen unterlassen, daß das Vermögen der Gesellschaft nicht mehr die Schulden deckt.

Die Strafe tritt nicht ein, wenn von ihnen nachgewiesen wird, daß die

Anzeige ohne ihr Verschulden unterblieben ift.

#### Artifel 13.

Wird über eine Handelsgesellschaft, sei diese eine offene Gesellschaft, eine Kommanditgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Uktien oder eine Uktienzesellschaft, der Konkurs eröffnet, so ist dies von Amtswegen in das Handelszegister einzutragen.

Die Bekanntmachung der Eintragung durch eine Anzeige in öffentlichen

Blåttern unterbleibt.

Wenn das Handelsregister nicht bei dem Konkursgericht geführt wird, so ist die Konkurseröffnung von Seiten des Konkursgerichts dem Handelsgericht, bei welchem das Register geführt wird, zur Bewirkung der Eintragung unverzüglich anzuzeigen.

### Artifel 14.

Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, insbesondere auch der Verzugszinsen, ist in allen Handelssachen sechs vom Hundert jährlich; ingleichen können in allen Handelssachen Zinsen zu sechs vom Hundert jährlich bedungen werden.

Die Vorschrift des Artikels 292. Absatz 2. des Handelsgesetzbuchs wird

hierdurch nicht berührt.

# Artifel 15.

Die Artikel 306. und 307. des Handelsgesetzbuchs sinden bei Papieren auf Inhaber, so lange dieselben außer Kurs gesetzt sind, keine Anwendung.

# Artifel 16.

In den Fällen der Artikel 348. 365, und 407. des Handelsgesetzbuchs Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

ist eine besondere Ernennung von Sachverständigen nicht erforderlich, wenn solche Sachverständige ein für alle Mal im Voraus von dem Handelsgerichte bestellt sind. In dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Coln ist in den bezeichneten Fällen für die Ernennung von Sachverständigen der Vorsitzende des Handelsgerichts zuständig.

#### Artifel 17.

Wo das Handelsgesethuch von dem Konkurse spricht, ist darunter auch das Falliment des Rheinischen Handelsgesethuchs zu verstehen.

#### Artifel 18.

Unter der Bezeichnung: "Fabrikbesitzer, Schiffsrheder und Handelsleute" in den SS. 259. dis 262. des Strafgesetzuchs sind fortan diejenigen Personen zu verstehen, welche nach der Bestimmung des Artikels 4. des Handelsgesetzuchs als Kausleute anzusehen sind.

# II. Abschnitt.

Bestimmungen für die Landestheile, in welchen das Allgemeine Landrecht und die Allgemeine Gerichts = Ordnung Gesetzeskraft haben.

#### Artifel 19.

Durch den Artikel 8, des Handelsgesetzbuchs werden die Bestimmungen der bisherigen Gesetze nicht berührt, nach welchen der Ehemann, auch wenn keine Gütergemeinschaft besteht, unter gewissen Voraussetzungen für die Handelsschulden seiner Ehefrau haftet; insbesondere bleibt der J. 337. Theil II. Titel 1. des Allgemeinen Landrechts in Kraft.

# Artifel 20.

An die Stelle der Vorschrift im S. 423. Theil II. Titel 1. des Allgemeinen Landrechts:

"Bei Kaufleuten in Handelsstädten muß außerdem die Bekanntmachung auf der Borse oder durch die Kaufmannkaltesten geschehen",

tritt die Bestimmung:

"Bei denjenigen Personen, welche nach Artikel 4. des Handelsgesethuchs als Kaufleute anzusehen sind, jedoch mit Ausschluß der im Artikel 10. des Handelsgesethuchs bezeichneten, muß außerdem die Ausschließung oder Aushebung der Gemeinschaft der Güter oder des Erwerbs in das Handelsregister eingetragen und nach Maaßgabe des Artikels 13. des Handelsgesethuchs veröffentlicht werden."

### Artifel 21.

Die vormundschaftlichen Gerichte können in den Fällen des S. 624. Th. Th. II. Tit. 18. des Allgemeinen Landrechts die Handlung entweder durch einen Prokuristen (Artikel 41. des Handelsgesetzbuchs), oder durch einen Handlungsbevollmächtigten mit einer allgemeinen Vollmacht (Artikel 47. des Handelsgesetzbuchs) fortsetzen lassen und in den Fällen der SS. 774. und 775. Th. II. Tit. 18. des Allgemeinen Landrechts den Chemann entweder als Prokuristen oder nur als Handlungsbevollmächtigten einsetzen.

Wird für den Pflegebefohlenen ein Profurist bestellt, oder wird der Ehe= mann als Profurist bestellt, so kommen die Artikel 41. bis 46. des Handels=

gesethuchs zur Unwendung.

#### Urtifel 22.

Die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen, welche Regeln darüber enthalten, wie der Beweis durch Handelsbücher geliefert wird, insbesondere die SS. 165. bis 168. Th. I. Tit. 10. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, treten außer Kraft.

#### Artifel 23.

Grundstücke, Gerechtigkeiten, dingliche Rechte und Hypothekenforderungen, welche zu dem Bermögen einer Handelsgesellschaft gehören, sei diese eine offene Gesellschaft, eine Kommanditgesellschaft, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, oder eine Aktiengesellschaft, werden auf den Namen der Gesellschaft in das Hypothekenbuch eingetragen.

Hierbei gelten nachstehende Bestimmungen:

### S. 1.

Die Eintragung erfolgt ohne Benennung der einzelnen Gesellschafter; sie darf erst geschehen, wenn die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister nachgewiesen ist. Bei der Eintragung ist die Firma der Gesellschaft und der Ort, wo sie ihren Sit hat, anzugeben. Tritt in Bezug auf die Firma oder den Sit der Gesellschaft eine Aenderung ein, so ist diese im Hypothekenbuche zu vermerken.

# S. 2.

Soll eine Verfügung, welche im Namen der Gesellschaft über einen der im Eingange dieses Artikels bezeichneten Gegenstände erfolgt ist, in das Hypothekenbuch eingetragen werden, so genügt zur Feststellung der Befugniß dessenigen, welcher im Namen der Gesellschaft verfügt hat, der Nachweis aus dem Handelsregister, daß derselbe zu der Gesellschaft in einem Verhältniß gestanden hat, wodurch er nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs befugt war, in der geschehenen Art im Namen der Gesellschaft mit rechtlicher Wirkung gegen Dritte zu verfügen.

# S. 3.

Die Nachweisungen aus dem Handelsregister werden durch Atteste des Handelsgerichts geliefert, welches das Handelsregister führt.

(Nr. 5408.)

#### Artifel 24.

Bei der Auflösung von Handelsgesellschaften kommen die Vorschriften der SS. 308. 309. 310. Theil I. Titel 17. des Allgemeinen Landrechts, so wie der S. 163. Theil I. Titel 51. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung fortan nicht zur Anwendung.

#### Artifel 25.

Die bisherigen Vorschriften über die Zulässigkeit des öffentlichen Aufrufs und der Präklusion unbekannter Gläubiger einer Handelsgesellschaft in Folge des Austritts eines Gesellschafters oder der Auflösung der Gesellschaft, sowie die bisherigen Vorschriften über die Zulässigkeit des öffentlichen Aufrufs und der Präklusion unbekannter Gläubiger, welche aus den Rechtshandlungen eines Prokuristen oder Handlungsfaktors gegen den Eigenthümer der Handlung Ansprüche herleiten, insbesondere die Vorschriften der SS. 159. dis 162. und 164. dis 168. Theil I. Titel 51. der Allgemeinen Gerichts-Ordnung, treten außer Kraft.

#### Artifel 26.

Die auf Schuldinstrumente, welche zur Eintragung in das Hypothekenbuch bestimmt sind, sich beziehenden Vorschriften der JS. 738. und 739. Theil I. Titel 11. des Allgemeinen Landrechts und JS. 175. bis 181. Titel 2. der Allgemeinen Hypotheken-Ordnung werden durch den Artikel 295. des Handelsgesetzbuchs nicht berührt.

#### Artifel 27.

Die in den bisherigen Gesetzen den Kaufleuten eingeräumte Befugniß, Waaren oder andere bewegliche Sachen ohne körperliche Uebergabe (durch symbolische Uebergabe) mittelst besonderer Förmlichkeiten zu verpfänden oder sich verpfänden zu lassen, steht fortan denjenigen Personen zu, welche nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs als Kaufleute anzusehen sind.

### Artifel 28.

Der J. 32. der Konkurd-Ordnung vom 8. Mai 1855, sindet auch auf diejenigen Gläubiger Anwendung, welchen das Handelsgesetzuch in den Artikeln 374. 382. 409. 624. 629. 675., und rücksichtlich der Ladung des Schiffs in den Artikeln 680. 697. 727. 753. 781. ein Pfandrecht beilegt.

Diese Bestimmung tritt an die Stelle der Vorschriften unter Ziffer 6.

7. 8. im S. 33. der Konkurs-Ordnung.

### Artifel 29.

Welche Forderungen die Rechte eines Schiffsgläubigers gewähren, wie weit das dingliche Recht der Schiffsgläubiger sich erstreckt und in welcher Reihenfolge

folge dieselben zur Hebung kommen, bestimmt sich in Betreff der Seeschiffe nicht mehr nach den Vorschriften der SS. 64. bis 71. der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855., sondern nach den Vorschriften des zehnten Titels des fünften Buchs des Handelsgesetzbuchs.

#### Artifel 30.

Das nach Artikel 313. bis 315. des Handelsgesetzuchs begründete Zurückbehaltungsrecht kann im Konkurse über das Vermögen des Schuldners von der Gläubigerschaft unter den Voraussetzungen und nach Maaßgabe der Vorsschriften der JS. 100. und 101. Ziffer 1. der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855. angefochten werden; die Ueberlassung des Besitzes der Sache oder des Werthpapiers, durch welche das Zurückbehaltungsrecht begründet wird, steht hierbei der Bestellung eines Pfandes gleich.

#### Artifel 31.

Unter der Bezeichnung: "Handelsleute, Schiffstheder und Fabrikbesitzer" in den SS. 80. 113. 114. 116. 308. 310. 319. 432. der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855. sind fortan diejenigen Personen zu verstehen, welche nach der Bestimmung des Artikels 4. des Handelsgesetzbuchs als Kaufleute anzussehen sind; der Artikel XIV. des Gesetzes vom 8. Mai 1855., betreffend die Einführung der Konkurs-Ordnung (Gesetz-Samml. S. 317.), bleibt dahin in Geltung, daß die darin bezeichneten Gutsbesitzer in Bezug auf die Anwendung der Vorschriften der Konkurs-Ordnung nicht zu den Kaufleuten zu rechnen sind.

#### Artifel 32.

Unter den im S. 281. der Konkurd-Ordnung vom 8. Mai 1855. bezeichneten Aktiengesellschaften sind fortan diesenigen zu verstehen, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschäften besteht.

Hiernach bestimmt sich auch der Begriff der Aktiengesellschaft im S. 307.

der Konkurs-Ordnung.

Der S. 325. der letzteren gilt für Aktiengesellschaften, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens nicht in Handelsgeschäften besteht.

### Artifel 33.

Wenn in Folge der Artikel 123. 170. oder 200. des Handelsgesehuchs eine offene Gesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines Gesellschafters oder eine Kommanditzgesellschaft auf Aktien durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines persönlich haftenden Gesellschafters aufgelöst ist, so hat bei der in Gemäßheit der Artikel 133. 172. und 205. des Handelsgesetzuchs stattsindenden Liquidation der Verwalter der Konkursmasse deren Rechte wahrzunehmen.

Diese Bestimmung tritt an die Stelle des S. 291. der Konkurs-Ordnung

vom 8. Mai 1855.

# III. Abschnitt.

Bestimmungen für die Landestheile, in welchen das gemeine Deutsche Recht gilt.

#### Artifel 34.

In den Landestheilen, in welchen das gemeine Deutsche Recht gilt, mit Einschluß der Hohenzollernschen Lande, kommen die Vorschriften der Artikel 19. 22. 25. 33. des gegenwärtigen Gesetzes ebenfalls zur Anwendung.

#### Artifel 35.

Für die Hohenzollernschen Lande gelten auch die Artikel 28. bis 32. bes gegenwärtigen Gesetzes; der Artikel XVIII. des Gesetzes vom 31. Mai 1860., betreffend die Einführung der Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855. (Gesetzemml. für 1860. S. 214.), bleibt nach Maaßgabe des Artikels 31. des gegenwärtigen Gesetzes in Kraft.

#### Artifel 36.

Für die Landestheile des gemeinen Rechts, mit Ausschluß der Hohenzollernschen Lande, wird in Betreff des Konkurses von Handelsgesellschaften

Kolgendes bestimmt:

Ueber das Vermögen einer unter einer gemeinschaftlichen Firma bestehenben Handelsgesellschaft, sei diese eine offene Gesellschaft, eine Kommanditgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, ist der Konkurs zu eröffnen, wenn in Bezug auf die Gesellschaft Verhältnisse vorliegen, unter welchen über das Vermögen eines Kaufmanns der Konkurs zu eröffnen ist, und wenn zugleich die Gesellschaft ihre Zahlungen eingestellt hat.

Wird der Konkurs über das Vermögen der Gesellschaft eröffnet, so ist zugleich über das Privatvermögen eines jeden personlich haftenden Gesellschaf=

ters der Konkurs zu eröffnen.

Un dem Konkurse über das Gesellschaftsvermögen sind nur die Gläubiger der Gesellschaft Theil zu nehmen berechtigt. Dieselben können wegen des Aussfalls in diesem Konkurse gleichzeitig in den Konkursen über das Privatvermögen der persönlich haftenden Gesellschafter als Gläubiger auftreten.

Der Konkurs über das Vermögen eines Gesellschafters zieht den Konkurs

über das Vermögen der Gesellschaft nicht nach sich.

# IV. Abschnitt.

Bestimmungen für den Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Coln.

## Artifel 37.

Ein Minderjähriger, ohne Unterschied des Geschlechts, kann nur dann Rauf-

Kaufmann sein und auf Grund des Artikels 487. des Ewilgesetzbuchs in Ansehung der in seinem Handelsbetrieb eingegangenen Verbindlichkeiten für vollzichrig erachtet werden, wenn er 18 Jahre alt, emanzipirt und ausdrücklich ermachtigt ist, das Handelsgewerbe zu betreiben.

Die Ermächtigung wird von dem Bater, wenn dieser gestorben, interdiziert oder abwesend ist, von der Mutter, in Ermangelung beider durch einen von

dem Landgericht bestätigten Beschluß des Familienraths ertheilt.

Sind diese Erfordernisse vorhanden, so kann der Minderjährige auch seine Immobilien in Bezug auf den Handelsbetrieb mit Schulden beschweren, zur Hypothek stellen und veräußern, das letztere jedoch nur unter Beobachtung der Formen der Artikel 457. sf. des Civilgesetzbuchs.

#### Artifel 38.

Ein emanzipirter Minderjähriger, welcher nicht Kaufmann ist, kann einzelne Handelsgeschäfte selbstiständig und mit derselben Wirkung wie ein Volljähriger schließen, wenn er 18 Jahre alt und zu den einzelnen Geschäften in der durch den vorhergehenden Artikel bezeichneten Weise ausdrücklich ermächtigt ist.

#### Artifel 39.

Eine Chefrau, welche Handelsfrau ist, kann ohne Autorisation ihres Chemannes ihre Immobilien in Bezug auf den Handelsbetrieb mit Schulden be-

schweren, zur Hypothek stellen und veräußern.

Wenn jedoch für die Ehe Dotalrecht gilt, so kann die Verpfändung oder Veräußerung der Immobilien, welche Dotalgut sind, nur in den durch das Civilgesetzbuch bezeichneten Fällen und unter Beobachtung der dort vorsaeschriebenen Kormen erfolgen.

In Betreff der Haftung des Chemannes für die Verpflichtungen der Ehefrau aus ihrem Handelsgewerbe behalt es bei der Bestimmung des Arti-

kels 220. des Civilgesethuchs sein Bewenden.

### Artifel 40.

Jeder Ehevertrag zwischen Ehegatten, von welchen einer zu den Kaufleuten gehört, muß binnen einem Monat nach dem Abschlusse des Vertrages im Auszuge den in dem Artifel 872. der Civilprozeß-Ordnung bezeichneten Sekretariaten und Kammern übersendet werden, damit die Veröffentlichung mittelst Eintragung in den Tabellen nach Maaßgabe jenes Artikels erfolge.

In dem Auszuge muß angegeben sein: ob für die Chegatten Güter= gemeinschaft besteht, ob Trennung der Güter oder ob Dotalrecht verein=

bart ist.

Der Notar, welcher den Ehevertrag aufgenommen hat, ist verpflichtet, die in diesem Artikel vorgeschriebene Uebersendung zu bewirken; unterläßt er dies, so hat er eine Geldbuße von fünfundzwanzig Thalern verwirkt; er ist den Gläubigern verantwortlich und wird mit Amtsentsetzung bestraft, falls bewiesen wird, daß die Unterlassung in Folge einer Kollusion stattgefunden hat.

(Nr. 5408,)

#### Artifel 41.

Jeder Chegatte, für dessen She Gütertrennung oder Dotalrecht vereinbart ist, muß, wenn er nach Schließung der She das Gewerbe eines Kaufmanns ergreift, binnen einem Monat, von dem Tage an gerechnet, an welchem er den Geschäftsbetrieb begonnen hat, die in dem vorhergehenden Artifel erwähnte Uebersendung bewirken; unterläßt er dies, so kann er, im Fall er seine Zahlungen einstellt, mit Gesängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden.

#### Artifel 42.

Der Auszug, welcher gemäß Artikel 40. und 41. dem Sekretariat des Handelsgerichts übersendet wird, muß außer den in dem Artikel 872. der Civilprozeß=Ordnung vorgeschriebenen Veröffentlichungen durch den Sekretair des Handelsgerichts ohne Verzug in einem der öffentlichen Blätter bekannt gemacht werden, welche nach Vorschrift des Artikels 13. des Handelsgesesbuchs zur Veröffentlichung der in dem Handelsregister erfolgenden Eintragungen bestimmt sind.

#### Artifel 43.

Bei jeder Klage auf Gütertrennung und dem darauf folgenden Verfahren kommen die Artikel 1441. bis 1452, des Civilgesetzbuchs und die Artikel

865. bis 874. der Civilprozeß = Ordnung zur Anwendung.

Bei jedem Urtheil, welches zwischen Ehegatten, von denen einer zu den Kaufleuten gehört, die Trennung von Tisch und Bett oder die Shescheidung außspricht, mussen die in dem Artifel 872. der Civilprozeß = Ordnung vorgesschriebenen Förmlichkeiten beobachtet werden, widrigenfalls die Gläubiger zu jeder Zeit befugt sind, gegen das Urtheil, soweit es ihr Interesse betrifft, Einspruch zu erheben und jede in Folge desselben geschehene Außeinandersetzung anzusechten.

### Artifel 44.

Die in den Artikeln 2074. und 2075. des Civilgesetzbuchs vorgeschriebene Einregistrirung der Urkunde über die Pfandbestellung ist in Handelssachen nicht erforderlich.

Im Uebrigen kommen die Bestimmungen des Civilgesetzuchs über das Faustpfand auch in Handelssachen zur Anwendung, soweit die Artikel 309. bis 316. des Handelsgesetzuchs nicht ein Anderes bestimmen.

### Artifel 45.

Die Pfandrechte, welche das Handelsgesetzuch dem Kommissionair, dem Spediteur und dem Frachtführer beilegt, gewähren, so lange sie nach den Bestimmungen des Handelsgesetzuchs dauern, in gleicher Weise wie das Faustspfand ein Vorzugsrecht (Privileg) im Sinne des Rheinischen Civilgesetzuchs.

Ur=

#### Artifel 46.

Gegen den Gläubiger, welcher den Besitz einer Sache oder eines Werthpapiers des Schuldners in einer das Zurückbehaltungsrecht der Artikel 313. und 314. des Handelsgesetzuchs begründenden Weise erst seit dem Tage der Zahlungseinstellung oder innerhalb der nächst vorhergegangenen zehn Tage erlangt hat, sind die Vorschriften der Artikel 444. und 445. des Gesetzes wegen Abänderung einiger Bestimmungen des Rheinischen Handelsgesetzbuchs vom 9. Mai 1859. in gleicher Weise anzuwenden, wie wenn ihm ein Faustpfand bestellt worden wäre.

#### Artifel 47.

An Stelle der Urtikel 631—634. des Rheinischen Handelsgesetzbuchs treten folgende Bestimmungen:

Die Handelsgerichte sind zuständig:

1) für alle Rechtsstreitigkeiten über Berbindlichkeiten eines Kaufmanns aus

feinen Handelsgeschäften;

2) für alle Nechtsstreitigkeiten über Verbindlichkeiten eines Nichtkaufmanns aus einem Handelsgeschäfte, wenn das Geschäft auf Seiten dieses Nicht-kaufmanns ein Handelsgeschäft ist;

3) für alle Nechtsstreitigkeiten über die im Artikel 2. Ziffer 2. bis 7. aufge=

führten Handelbsachen ohne Unterschied der Personen;

4) für alle Rechtsstreitigkeiten über Wechselverbindlichkeiten. Die Artikel 636. und 637. sind aufgehoben.

### Artikel 48.

In Handelssachen kann der Beweiß durch Zeugen in allen Fällen ohne Rücksicht auf die Art und den Betrag des Gegenstandes des Prozesses zugezlassen werden.

Die Artikel 1326, 1328, und 1341, des Civilgesetzbuchs finden in Han=

delssachen keine Anwendung.

Die Vorschriften, welche über die Beweiskraft öffentlicher Urkunden und über den Beweis ihrer Unechtheit oder der Unrichtigkeit ihres Inhalts bestehen, werden durch diesen Artikel nicht berührt.

### Artifel 49.

Das Handelsgericht kann in allen Fällen, insbesondere in Sachen, in welchen es sich um die Auseinandersetzung von Gesellschaftern, oder um die Prüfung von Rechnungen, Schriftstücken oder Handelsbüchern handelt, Sachsverständige zur Erstattung eines Gutachtens ernennen, oder anordnen, daß zunächst Behufs Aufklärung und Feststellung der Streitpunkte und zum Versuch einer gütlichen Beilegung des Streits vor einem Kommissar des Gerichts vershandelt werden soll.

#### Artifel 50.

An die Stelle der Artifel 1—4, des Gesetzes vom 15. Germinal VI. Jahres (4. April 1798.) und der Artifel 1. 2. 3. und 6. der Kabinetsorder vom 17. April 1833. (Gesetze Samml. S. 34.) treten folgende Bestimmungen:

#### S. 1.

Auf Vollstreckung durch Personalarrest ist zu erkennen:

1) wenn die Berurtheilung wegen der Perbindlichkeit eines Kaufmanns aus einem Geschäfte erfolgt, welches auf Seiten dieses Kaufmanns ein Hanz delsgeschäft ist;

2) wenn die Verurtheilung wegen der Verbindlichkeit eines Kaufmanns in einer der im Artikel 2. Ziffer 2—7. aufgeführten Handelssachen erfolgt;

3) wenn die Verurtheilung wegen einer Verbindlichkeit eines Nichtkaufmanns aus einem Geschäfte erfolgt, welches auf Seiten dieses Nichtkaufmanns ein Handelsgeschäft ist;

4) wenn die Verurtheilung wegen einer Wechselverbindlichkeit erfolgt.

## S. 2.

Von dem Personalarrest sind in den Fällen unter 1. 2. und 3. des vor= stehenden Paragraphen ausgenommen:

1) Frauen, insofern sie nicht Handelsfrauen sind;

2) Minderjährige ohne Unterschied des Geschlechts, und die ihnen gleich= geachteten Personen, sofern sie nicht nach den Bestimmungen dieses Ge= setzes als volljährig zu erachten sind;

3) Wittmen und Erben, welche als solche wegen der Berbindlichkeit des

Schuldners, deffen Rechtsnachfolger sie sind, verurtheilt werden.

In Bezug auf die Ausnahmen vom Personalarrest, welche bei der Verurtheilung wegen Wechselverbindlichkeiten eintreten, kommt der Artikel 2. der Allgemeinen Deutschen Wechselordnung zur Anwendung.

Die Vorschrift des Artikels 800. Nr. 5. der Civilprozeß-Ordnung ist in

ben im S. 1. bezeichneten Fallen nicht anwendbar.

# Artikel 51.

Auf Personalarrest ist nur dann von den Handelsgerichten zu erkennen, wenn darauf angetragen ist.

Die Vollstreckung durch Personalarrest kann nur erfolgen, wenn derselben

durch Erkenntniß ausdrücklich stattgegeben ist.

## Artifel 52.

In dem Artikel XII. des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzuch treten an die Stelle der SS. 2. und 3. die folgenden Bestimmungen:

S. 2. Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs, welche ihre Zahlunlungen einstellen, können mit Gefängniß bis zu zwei Jahren bestraft werden:

1) wenn sie nach Dotalrecht oder mit vertragsmäßiger Gütertrennung verheirathet, die Vorschriften des Artikels 41. dieses Gesetze nicht be-

folgt haben

2) wenn sie nicht innerhalb der drei Tage nach Einstellung der Zahlungen die durch Artikel 440. des Rheinischen Handelsgesetzuchs vorgeschriebene Erklärung abgegeben haben, oder wenn ihre Erklärung nicht die Namen aller solidarisch haftenden Gesellschafter enthält;

3) wenn sie sich ohne rechtmäßige Verhinderung in den festgesetzten Fällen und Fristen nicht bei den Agenten und Syndiken personlich eingefunden, oder, nachdem sie ein freies Geleit erhalten, nicht vor Gericht gestellt

haben.

Die in den Artikeln 69. und 586. bis 599. des Rheinischen Handelsgefethuchs enthaltenen Strafbestimmungen sind aufgehoben.

S. 3. Ein Gläubiger, welcher nach erlangter Kenntniß von der Zahlungseinstellung zu seiner Begünstigung und zum Nachtheil der übrigen Gläubiger einen besonderen Vertrag mit dem Gemeinschuldner oder dessen Erben einz geht, oder welcher sich von demselben oder anderen Personen besondere Vortheile dafür gewähren oder versprechen läßt, daß er bei der Berathung und Beschlußnahme der Gläubiger in einem gewissen Sinne stimme, wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre bestraft.

Auch kann gegen benselben zugleich auf zeitige Untersagung der Ausübung

der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

# V. Abschnitt.

Bestimmungen, bas Seerecht betreffend.

# Artifel 53.

Die auf die Führung des Schiffsregisters sich beziehenden Vorschriften der Artikel 432, bis 438, des Handelsgesetzbuchs werden durch die nachstehen= den Bestimmungen ergänzt:

# S. 1.

Alls Preußische Schiffe und als berechtigt, die Preußische Flagge zu führen, sind nur diejenigen Schiffe anzusehen, welche sich in dem ausschließlichen

Eigenthum Preußischer Unterthanen befinden.

Aktiengesellschaften, welche in Preußen errichtet sind, und welche zugleich in Preußen ihren Sitz haben, stehen Preußischen Unterthanen gleich. Dasselbe gilt von Kommanditgesellschaften auf Aktien, welche in Preußen errichtet sind und in Preußen ihren Sitz haben, sofern zugleich die persönlich haftenden Mitzglieder derselben sammtlich Preußische Unterthanen sind.

S. 2.

Die Führung des Schiffsregisters und die Ausfertigung der Certisikate wird den Handelsgerichten übertragen, in deren Bezirken die Seehafen belegen sind. Ein jedes dieser Gerichte hat für alle Hafen seines Bezirks nur Ein Schiffsregister zu führen.

### S. 3.

Ein jedes Schiff kann nur in dasjenige Schiffsregister eingetragen wers ben, welches für seinen Heimathshafen (Artifel 435. des Handelsgesetzbuchs) geführt wird.

S. 4.

Die Eintragung des Schiffs in das Schiffsregister muß enthalten:

1) den Namen und die Gattung des Schiffs (ob Barke, Brigg u. f. w.);

2) seine Größe und die nach der Größe berechnete Tragfähigkeit;

3) die Zeit und den Ort seiner Erbauung, oder, wenn es einem anderen Lande angehört hat, den Thatumstand, wodurch es das Recht, die Landesflagge zu führen, erlangt hat, und außerdem, wenn thunlich, die Zeit und den Ort der Erbauung;

4) den Heimathshafen;

5) ben Namen und die nähere Bezeichnung des Rheders (Art. 450. des Handelsgesetzbuchs), oder, wenn eine Rhederei besteht (Art. 456. a. a. D.), den Namen und die nähere Bezeichnung aller Mitrheder und die Größe der Schiffspart eines Jeden; ist eine Handelsgesellschaft Rheder oder Mitrheder, so sind die Firma und der Ort, an welchem die Gesellschaft ihren Sit hat, und, wenn die Gesellschaft nicht eine Aktiengesellschaft ist, die Namen und die nähere Bezeichnung aller Gesellschafter einzutragen; bei der Kommanditgesellschaft auf Uktien genügt statt der Eintragung aller Gesellschafter die Eintragung aller persönlich haftenden Gesellschafter;

6) den Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung des Eigenthums des Schiffs

oder der einzelnen Schiffsparten beruht;

7) die Nationalität des Rheders oder der Mitrheder;

8) den Tag der Eintragung des Schiffs.

Ein jedes Schiff wird in das Schiffsregister unter einer besonderen Ordnungsnummer eingetragen.

S. 5.

Die Eintragung des Schiffs in das Schiffsregister darf erst geschehen, nachdem das Recht desselben, die Preußische Flagge zu führen (J. 1.), und alle in dem J. 4. bezeichneten Thatsachen glaubhaft nachgewiesen sind.

S. 6.

Das Recht, die Preußische Flagge zu führen, darf weder vor der Eintratragung des Schiffs in das Schiffsregister, noch vor der Ausfertigung des

Certifikats ausgeübt werden.

Das Certifikat muß in wortgetreuer Uebereinstimmung Alles enthalten, was in das Schiffsregister eingetragen ift, und bezeugen, daß die nach S. 5. erforderlichen Nachweisungen geführt sind.

Durch das Certifikat wird das Recht des Schiffs, die Preußische Flagge

zu führen, nachaewiesen.

Wenn ein im Auslande befindliches fremdes Schiff durch den Uebergang in das Eigenthum eines Preußischen Unterthans das Recht, die Preußische Flagge zu führen, erlangt, so konnen die Eintragung des Schiffs in bas Schiffsregister und das Certifikat durch ein von dem Preußischen Konful, in deffen Bezirk das Schiff zur Zeit des Eigenthumsüberganges sich befindet, über den Erwerb des Rechts, die Preußische Flagge zu führen, ertheiltes Uttest, jedoch nur fur die Dauer eines Jahres seit dem Tage der Ausstellung des Alttestes, ersett werden.

### S. 8.

Tritt in den Thatsachen, welche in dem S. 4. bezeichnet sind, nach der Eintragung des Schiffs in das Schiffsregister eine Beranderung ein, so hat der Rheder dieselbe binnen fechs Wochen nach Ablauf des Tages, an welchem er von ihr Kenntniß erhalten hat, dem das Schiffsregister führenden Gericht zum Zweck der Befolgung der Vorschriften des Artikels 436. des Handelsgesethuchs anzuzeigen und nachzuweisen. Daffelbe gilt, wenn eine Thatsache eintritt, welche nach dem zweiten Absat des Artifels 436. des Handelsgesetzbuchs die Loschung des Schiffs im Schiffsregister und die Zurücklieferung des Certi= fikats erforderlich macht.

Die Berpflichtung zu der Anzeige und Nachweisung liegt ob:

1) wenn eine Rhederei besteht, allen Mitrhedern;

2) wenn eine Aktiengesellschaft Rheder oder Mitrheder ist, für dieselbe allen Mitaliedern des Vorstandes;

3) wenn eine andere Handelsgesellschaft Rheder oder Mitrheder ift, fur die=

selbe allen personlich haftenden Gesellschaftern;

4) wenn die Beranderung in einem Eigenthumswechsel besteht, wodurch bas Recht des Schiffs, die Preußische Flagge zu führen, nicht berührt wird, dem neuen Erwerber des Schiffs oder der Schiffspart.

Wer eine nach dem vorstehenden Paragraphen ihm obliegende Verpflich= tung binnen ber sechswochentlichen Frist nicht erfüllt, wird mit Geldbuße bis zu Einhundert Thalern bestraft, sofern er nicht beweist, daß er ohne sein Ber= schulden außer Stande gewesen sei, dieselbe zu erfullen; die Strafe tritt nicht ein, wenn vor Ablauf der Frist die Verpflichtung von einem Mitverpflichteten erfüllt ist.

# S. 10.

Es bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten, zu bestimmen, ob und inwieweit die Artikel 432. bis 437. des Handelsgesetzuchs und die vorstehenden SS. 1. bis 9. auf kleinere Fahrzeuge (Kustenfahrer und dergl.) keine Anwenzung sinden sollen.

### S. 11.

Der Justizminister hat die Gerichte wegen Führung des Schiffsregisters mit einer Instruktion zu versehen.

#### Artifel 54.

Es bleibt Königlicher Berordnung vorbehalten, in Betreff einzelner Häfen zu verordnen, daß denselben für die Anwendbarkeit der Bestimmungen, welche sich auf den Aufenthalt des Schiffs in dem Heimathshafen beziehen, alle oder einzelne Häfen ihres Reviers gleichzuachten seien (Artikel 448. des Handelsgesethuchs).

#### Artifel 55.

Es bleibt Königlicher Verordnung vorbehalten, zu bestimmen, auf welchen kleineren Fahrzeugen (Kustenfahrern und dergl.) die Führung eines Journals nicht erforderlich sein soll (Artikel 489. des Handelsgesetzbuchs).

#### Artifel 56.

Ueber die Rechte des Schiffsmannes in Ansehung der Heuer wird zur Ergänzung der Artikel 536. und 541. des Handelsgesetzuchs Folgendes verordnet.

# S. 1.

Wenn nach Beendigung der Außreise eine oder mehrere Zwischenreisen unternommen werden, so kann der Schiffsmann, sobald sechs Monate seit dem Antritt der Außreise abgelausen sind, in dem ersten Hasen, welchen das Schiff anläuft, sofern es darin ganz oder zum größeren Theile gelöscht wird, die Außzahlung der Hälfte der bis dahin verdienten Heuer verlangen. Die Zahlung muß nach seiner Wahl entweder baar oder mittelst einer Anweisung auf den Rheder erfolgen, welche zwei Tage nach Sicht zahlbar ist.

In gleicher Weise ist der Schiffsmann, sobald sechs Monate seit der früheren Auszahlung abgelaufen sind, die Auszahlung der Halfte der seit der

früheren Auszahlung verdienten Heuer zu fordern berechtigt.

### S. 2.

Die in dem Artikel 541. des Handelsgesetzbuchs vorgeschriebene Erhöhung der nach Zeit bedungenen Heuer beträgt von dem Beginn des dritten Jahres an ein Fünftel, von dem Beginn des vierten Jahres an ein ferneres Fünf el des in dem Heuervertrag festgesetzten Betrages; Leichtmatrosen rücken mit mit Beginn des dritten Jahres in die Heuer der Vollmatrosen, Schiffsjungen in die Heuer der Leichtmatrosen, in beiden Fällen unter Hinzurechnung der vor= erwähnten Erhöhung.

# Artifel 57.

Ueber das Verfahren bei Aufmachung der Dispache und über die Aus-führung derselben werden folgende Vorschriften ertheilt.

### S. 1.

Der Dispacheur hat die Dispache sofort nach ihrer Aufmachung dem Handelsgericht zu überreichen. Dem Handelsgericht liegt ob, die Dispache zu prüsen und dieselbe, wenn sich Fehler oder Mängel sinden, durch den Dispacheur berichtigen zu lassen.

### S. 2.

Nachdem die Dispache geprüft und erforderlichenfalls berichtigt ist, werben diejenigen Betheiligten, welche bei dem Gerichte sich gemeldet haben, oder demselben anderweit, insbesondere aus den Schiffs – oder Ladungs – Papieren bekannt geworden sind, sofern sie am Orte des Gerichts sich aufhalten, oder dort anwesende Vertreter bestellt haben, und für die übrigen Betheiligten ein ihnen zu bestellender Offizialanwalt zu einem Termin vor einem Kommissar des Gerichts vorgeladen, um sich über die Dispache zu erklären.

Die Vorladung geschieht unter der Verwarnung, daß gegen den Nicht= erscheinenden angenommen wird, er habe gegen die Dispache nichts zu er=

innern.

### S. 3.

Werden in dem Termine gegen die Dispache keine Einwendungen er= hoben, so hat das Gericht dieselbe zu bestätigen.

# S. 4.

Wenn ein Vetheiligter Einwendungen geltend macht, so hat er dieselben im Termine näher zu begründen oder sich eine besondere Klageschrift vorzu= behalten. Im letzteren Falle muß die Klageschrift binnen vierzehn Tagen bei dem Gerichte eingereicht werden; wenn dies nicht geschieht, so wird angenom= men, daß das im Termin aufgenommene Protokoll als Klageschrift gelten solle.

Auf die Klageschrift, oder wenn eine solche nicht vorbehalten oder innerhalb der vierzehntägigen Frist nicht eingereicht ist, auf die als Klageschrift dienende Abschrift des Terminsprotokolls wird von dem Gerichte das ordent=

liche Prozesverfahren eingeleitet.

# G. 5.

Sind die vorgebrachten Einwendungen durch rechtskräftige Entscheidung ober in anderer Urt endgültig erledigt, so erfolgt die Bestätigung der Dispache durch das Gericht, nachdem dieselbe erforderlichenfalls nach Maaßgabe der Erzledigung der Einwendungen berichtigt ist.

(Nr. 5408.)

# S. 6.

Wenn Einwendungen erhoben werden, welche nur einen Theil der Dispache berühren, so hat das Gericht die letztere, insoweit sie durch die Einwendungen nicht berührt ist, sofort zu bestätigen.

### S. 7.

Aus der von dem Gericht bestätigten Dispache findet die Exekution statt.

### Artifel 58.

In anderen als den im Artikel 767. des Handelsgesetzuchs bezeichneten Fällen der Veräußerung eines Schiffs erlöschen die Pfandrechte der dem Erwerber nicht bekannten Schiffsgläubiger, wenn diese zur Anmeldung ihrer Rechte auf Antrag des Erwerbers ohne Erfolg öffentlich vorgeladen sind. Hierbei kommen folgende Vorschriften zur Anwendung:

# S. 1.

Der Antrag ist erst nach der Eintragung der Beräußerung in das Schiffsregister zulässig; er ist bei dem Gericht anzubringen, welches das Schiffsregister führt. Der Antragsteller muß zur Begründung des Antrags dem Gericht anzeigen, ob und welche Schiffsgläubiger ihm bekannt sind.

# S. 2.

Das Gericht hat einen Termin vor einem Kommissar anzuberaumen und durch öffentliche Bekanntmachung die nicht angezeigten Schisssgläubiger aufzufordern, ihre Ansprüche bei Vermeidung des Ausschlusses spätestens in diesem Termine anzumelden.

Der Termin wird auf drei Monate hinausgerückt. Für die Berechnung der dreimonatlichen Frist und die Urt und Weise der öffentlichen Bekannt-machung sind die Vorschriften des Artikels XVI. des Einführungsgesetzes zur Konkurs-Ordnung vom 8. Mai 1855. maaßgebend.

# S. 3.

Nach Abhaltung des Termins ist ein Präklussons-Erkenntniß abzufassen; in diesem sind den Schiffsgläubigern, welche von dem Antragsteller angezeigt sind, oder welche sich gemeldet haben, ihre Rechte vorzubehalten, die übrigen Schiffsgläubiger mit ihren Ansprüchen auszuschließen.

# S. 4.

Eine Ausfertigung des Praklusions-Erkenntnisses ist durch deffentlichen Aushang an der Gerichtsstelle bekannt zu machen; die Insinuation an die ausgeschlossenen Schiffsgläubiger gilt als bewirkt, wenn die Ausfertigung vierzehn Tage lang ausgehangen hat.

Den Gläubigern, welchen ihre Rechte vorbehalten sind, ist eine Abschrift

des Erkenntnisses mitzutheilen.

Gegen bas Erkenntniß findet nur das Rechtsmittel der Restitution statt.

Ar:

#### Artifel 59.

In den Landestheilen, in welchen das Allgemeine Landrecht gilt, treten in Betreff der Verpfändung von Seeschiffen, mit Ausschluß derjenigen, welche in das Schiffsregister nicht einzutragen sind, an die Stelle der §§. 302—307. und 313. des Allgemeinen Landrechts Theil I. Titel 20. folgende Vorschriften:

### S. 1.

Die Verpfändung muß in das Schiffsregister eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt von dem Gericht, welches das Schiffsregister führt.

Sie muß enthalten:

1) den Namen des Gläubigers;

2) die Korderung, für welche die Verpfändung geschehen ist;

3) die Bezugnahme auf die Verpfandungsurkunde unter Bezeichnung des Orts und des Datums der Ausstellung;

4) die Zeit der Eintragung.

Die geschehene Eintragung ist von dem Gericht auf der Verpfändungsurkunde und auf dem Certifikat des Pfandbestellers zu vermerken.

#### S. 2.

Durch die Eintragung in das Schiffsregister wird die Verpfändung selbst vollzogen.

So lange die Verpfandung in das Schiffsregister eingetragen ift, kom=

men dem Gläubiger die Rechte eines wirklichen Pfandinhabers zu.

Die Eintragung der Verpfändung wird nach der Aufhebung des Pfandrechts im Schiffsregister geloscht.

### S. 3.

Unter den in das Schiffsregister eingetragenen Pfandrechten bestimmt sich das Vorrecht nach der Zeitfolge der Eintragung.

### II. Titel.

Bestimmungen, die Aufhebung bisheriger Gesetze betreffend.

### Artifel 60.

Mit dem 1. Marz 1862. treten die nachfolgenden Gesetze und Verordnungen, nebst allen dieselben ergänzenden oder erläuternden Bestimmungen außer Kraft:

1) die SS. 475, bis 712, und die SS. 1305, bis 2464, des achten Titels des zweiten Theils des Allgemeinen Landrechts, jedoch die SS. 1934, bis 2358, nur insoweit, als dieselben auf die Versicherung gegen die GefahJabryang 1861. (Nr. 5408.)

ren der Seeschifffahrt sich beziehen; ferner das Schwedisch-Pommersche

Geerecht;

2) die beiden ersten Bücher des Rheinischen Handelsgesetzbuchs und sämmtliche in dem Bezirke des Appellationsgerichtshofes zu Ebln publizirten Französischen Gesetze und Verordnungen über die Börsen und die Handelsmäkler;

3) alle bisherigen Gesetze oder gesetzlichen Vorschriften, welche über Handelssachen (Art. 2. dieses Gesetzes) besondere, von dem allgemeinen dürzgerlichen Recht abweichende, privatrechtliche Bestimmungen enthalten, sofern nicht dieselben einen Gegenstand betreffen, in Ansehung dessen das Handelsgesetzbuch auf die Landesgesetze hinweist, oder insofern nicht die Fortdauer ihrer Geltung in diesem Einführungsgesetze bestimmt ist. Die das Prozestrecht betreffenden Bestimmungen bleiben in Kraft, sofern sie nicht in diesem Gesetze für abgeändert oder aufgehoben erflärt sind.

#### Artifel 61.

Ungeachtet der Vorschrift unter Ziffer 3. des vorstehenden Artikels bleisben in Kraft, soweit nicht Bestimmungen des Handelsgesetzuchs entgegensstehen:

1) die Gesetze oder gesetzlichen Vorschriften, welche zum Gegenstande haben:

die Versicherung, außer der Versicherung gegen die Gefahren der Seeschifffahrt,

die Rechtsverhaltnisse der Kaufleute zu ihren Gehülfen und Lehr= lingen.

das Rechtsverhaltniß der Stromschiffer zu ihren Leuten,

das Rechtsverhaltniß der Wirthe zu den bei ihnen einkehrenden Perssonen,

das Apotheker=Gewerbe;

2) die Gesetze oder gesetzlichen Vorschriften, welche in Abweichung von dem allgemeinen bürgerlichen Rechte kürzere Versährungsfristen für Forderungen der Kausleute oder einzelner Klassen von Kausleuten bestimmen; insbesondere das Gesetz vom 31. März 1838. (Gesetz Sammlung S. 249.), die Verordnung vom 15. April 1842. (Gesetz Sammlung S. 114.), die Verordnung für die Landestheile, in welchen noch gemeines Recht gilt, vom 6. Juli 1845. (Gesetz-Sammlung S. 483.), die Verordnung für die Hohenzollernschen Lande vom 12. März 1860. (Gesetz-Sammlung S. 97.), und die Artistel 2271. st. des Rheinischen Civilzgesetzluchs;

3) die nachfolgenden Gesetze:

die Verordnung über die Ermittelung des Handelsgewichts beim Handel mit roher Seide vom 14. Oktober 1844. (Gesetz-Sammlung S. 661.);

die Verordnung vom 5. Oktober 1833., betreffend die Verpflich=

tung der Preußischen Seeschiffe zur Mitnahme verunglückter vaterlandischer Schiffsmänner (Gesetz-Sammlung S. 122.); das Gesetz vom 31. März 1841. zur Erhaltung der Mannszucht auf den Seeschiffen (Gesetz-Sammlung S. 64.).

# III. Titel.

# Uebergangs = Bestimmungen.

#### Mrtifel 62.

Die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, gemäß welchen die Handelsfirmen und die Handelsgesellschaften, sowie die Vorsteher der Aktiengesellschaften, zur Eintragung in das Handelsgesister angemeldet und die Firmen und Unterschriften vor dem Handelsgericht gezeichnet oder die Zeichnungen in beglaubigter Form eingereicht werden sollen, mussen von den Kausleuten, welche bereits vor dem 1. März 1862. ihren Geschäftsbetrieb begonnen haben, sowie in Betreff der Handelsgesellschaften, welche bereits vor diesem Zeitpunkte errichtet sind, ebenfalls befolgt werden.

Die vorstehende Bestimmung gilt auch für die Kausleute und Handelsgesellschaften, deren Firmen bereits nach den disherigen Einrichtungen bei Behörden oder Korporationen angemeldet oder in amtliche Register eingetragen sind, sowie von den Handelsgesellschaften, deren Errichtung in solcher Weise veröffentlicht ist, insbesondere von den Handelsgesellschaften, welche in das nach Vorschrift des Rheinischen Handelsgesetzbuchs geführte Register eingeschrie-

ben sind.

### Artikel 63.

Ist bei einer am 1. Marz 1862, bereits bestehenden Handelsgesellschaft nach ihrer Errichtung eine Aenderung eingetreten, welche nach den Vorschriften des Handelsgesetzuchs zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden ist, so muß die Anmeldung zur Eintragung der Gesellschaft nach Maaßgabe der eingetretenen Aenderung geschehen.

# Artifel 64.

Die in den Artikeln 62. und 63. vorgeschriebenen Anmeldungen und Zeichnungen sind binnen einer Frist von drei Monaten, vom 1. März 1862. an gerechnet, zu bewirken. Nach Ablauf dieser Frist haben die Handelsgerichte die Betheiligten in dem durch den Artikel 5. vorgeschriebenen Verfahren zur Befolgung der obigen Anordnungen von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

# Artikel 65.

Auch die in dem Handelsgesetzbuch über die Firmen gegebenen Vor-(Nr. 5408.) schriften, auf welche der Artikel 62. sich nicht bezieht, haben für die Raufleute, welche bereits vor dem 1. März 1862. ihren Geschäftsbetrieb begonnen haben, sowie für die Handelsgesellschaften, welche bereits vor dem 1. März 1862. erzrichtet sind, ebenfalls Geltung.

Jedoch kommen die Vorschriften der Artikel 16. 17. 18. 20. und 21. Abs. 2. des Handelsgesetzuchs in Bezug auf eine Firma, deren ein Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft bereits vor dem 1. Marz 1862. sich bedient hat, nicht zur Anwendung, sofern dieselbe innerhalb der im Artikel 64. bezeichneten Frist zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet wird.

Wenn in Folge der letzteren Bestimmung für mehrere Personen oder Handelsgesellschaften dieselbe Firma in das Handelsregister eingetragen wird, so bleibt jeder von ihnen das Recht vorbehalten, gegen die anderen, sofern diese ihr gegenüber bei Eintritt der Geltung des Handelsgesetzbuchs nicht befugt waren, diese Firma anzunehmen oder zu führen, auf Unterlassung der Führung derselben zu klagen.

#### Artifel 66.

Eine bereits vor dem 1. Marz 1862. gultig errichtete Aftiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aftien wird in das Handelsregister eingetragen, sollten auch die Erfordernisse nicht erfüllt sein, welche das Handelsgesetzuch für die Errichtung einer solchen Gesellschaft vorschreibt, und denen nach den Borschriften desselben genügt sein muß, bevor die Eintragung der Gesellschaft geschehen kann.

Bei der Eintragung einer Aktiengesellschaft, welche unter der Herrschaft des Gesetzes über die Aktiengesellschaften vom 9. November 1843. (Gesetzsamml. S. 341.) errichtet ist, unterbleibt die Eintragung des Gesellschaftsvertrages und der etwaigen Abanderungsbeschlüsse, sowie der Genehmigungsurkunden; es genügt die Eintragung eines Auszugs, welcher die im zweiten Absatz des Artikels 210. des Handelsgesetzuchs unter Zisser 1. dis 6. vorgesschriebenen Angaben und außerdem die Hinweisung auf das Amtsblatt oder die Gesetzsammlung enthält, worin der Gesellschaftsvertrag, seine etwaigen Absanderungen und die Genehmigungsurkunden abgedruckt sind.

# Urtifel 67.

Sind die zur Geschäftssührung befugten Mitglieder einer am 1. März 1862. bereits bestehenden offenen Gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Uktien durch den Gesellschaftsvertrag oder durch einen vor dem 1. März 1862. errichteten Bertrag in der Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten, beschränkt, so bestimmt sich die Wirkung dieser Beschränkung im Berhältniß zu dritten Personen noch innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten, von dem 1. März 1862. an gerechnet, nach den bisherigen Gesetzen.

Die Beschränkung kann innerhalb dieses Zeitraums zur Eintragung in das Handelbregister angemeldet werden; geschieht dies, so bestimmt sich die Wirkung der Beschränkung im Verhältniß zu dritten Personen für die Zeit nach Ablauf jener drei Monate nach den Grundsäßen, welche der Artikel 115. des Handelbgesetzuchs über die Wirkung der Ausschließung eines Gesellschafters von der Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten, enthält.

Wenn die Unmeldung nicht innerhalb des dreimonatlichen Zeitraums geschieht, so hat die Beschränkung für die Zeit nach Ablauf dieser Frist dritten Personen gegenüber keine rechtliche Wirkung, und kann später nicht mehr angemeldet werden.

Ist der Borstand einer am 1. März 1862. bereits bestehenden Aktienzgesellschaft in der Besugniß, die Gesellschaft zu vertreten, beschränkt, so kommt während des Zeitraums von fünf Jahren, vom 1. März 1862. an gerechnet, die im zweiten Absatz des Artikels 231. des Handelsgesetzuchs enthaltene Bestimmung nicht zur Anwendung; für die spätere Zeit hat die Beschränkung dritten Personen gegenüber keine rechtliche Wirkung.

#### Artifel 68.

Wenn in Bezug auf eine Firma, deren ein Kaufmann bereits am 1. März 1862. sich bedient hat, oder bei einer zu dieser Zeit bereits bestehenden Handelsgesellschaft nach dem 1. März 1862. eine Thatsache sich ereignet, welche gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden ist, so muß nicht allein diese Unmeldung gleichwie bei den erst nach dem 1. März 1862. entstandenen Firmen und Handelsgesellschaften geschehen, sondern es bestimmen sich auch die rechtlichen Folgen der Thatsache und die rechtlichen Folgen der geschehenen oder nicht geschehenen Eintragung im Verhältniß zu Dritten nur nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs; insbesondere sind die früheren Vorschriften über die rechtlichen Folgen der Veröffentlichung der Thatsache nicht anwendbar.

### Artifel 69.

Wer vor dem 1. Mårz 1862. eine Prokura erhalten hat, und nach diesem Zeitpunkte nicht von Reuem von dem Prinzipal zum Prokuristen bestellt wird (Artikel 41. Absaß 2. des Handelsgesetzbuchs), ist nicht mehr bekugt, per procura die Firma zu zeichnen oder sich sonst als Prokuristen auszugeben; er gilt vielmehr nur als Handlungsbevollmächtigter im Sinne des Artikels 47. des Handelsgesetzbuchs, jedoch als ermächtigt zur Vornahme aller Geschäfte und Rechtshandlungen, wozu er auf Grund der Prokura nach den bisherigen Gesetzen bekugt war.

Wird eine vor dem 1. März 1862, ertheilte Prokura binnen drei Monaten, vom 1. März 1862, an gerechnet, aufgehoben, so sind die bisherigen Gesetze auch für die Nothwendigkeit und die Form der Veröffentlichung der (Nr. 5408.) Aufhebung, sowie für die rechtlichen Folgen der geschehenen oder nicht geschehenen Veröffentlichung im Verhältniß zu Dritten, maaßgebend. Erfolgt dagegen die Aufhebung erst nach Ablauf der dreimonatlichen Frist, so gelten die Frundsätze über die Aufhebung einer erst unter der Herrschaft des Handelsgesetzbuchs ertheilten Handlungsvollmacht.

#### Artifel 70.

In Bezug auf die Dienstkautionen der Handelsmäkler, welche am 1. Marz 1862. sich im Amte befinden, tritt mit diesem Tage ein gleiches Verhält=niß ein, als wenn die Handelsmäkler in diesem Zeitpunkte aus dem Amte gestchieden waren.

Im Bezirk des Appellationsgerichtshofes zu Coln wird beim Verfahren wegen Rückgabe der Kaution die in den Artikeln 5. und 6. des Gesetzes vom 25. Nivose XIII. (15. Januar 1805.) vorgeschriedene Erklärung von dem Handelsmäkler dahin gemacht: daß er als ein vor dem 1. März 1862. angestellter Handelsmäkler die Rückgabe seiner Dienstkaution verlange.

#### Artifel 71.

In das Schiffsregister sind auch diesenigen Schiffe einzutragen, welche am 1. März 1862. zur Führung der Preußischen Flagge berechtigt und mit den nach den bisherigen Vorschriften zur Ausübung dieses Rechts erforderlichen Papieren versehen sind.

Die Eintragung berselben in das Schiffsregister muß binnen Einem Jahre, vom 1. März 1862. an gerechnet, unter Zurückgabe der Beilbriefe nachzgesucht werden. Besindet sich ein Schiff am 1. März 1862. auf einer Reise, von welcher es erst nach Ablauf der einjährigen Frist zurücksehrt, so gilt die Frist als dis zur Rücksehr des Schiffs verlängert. Die Verlängerung tritt nicht ein, wenn das Schiff binnen der einjährigen Frist in einem Hafen der Ostsee oder Nordsee gelöscht wird.

Während der im vorhergehenden Absatz bezeichneten Frist bestimmt sich die Zulässigfeit der Ausübung des Rechts, die Preußische Flagge zu führen, noch nach den bisherigen Vorschriften.

# Artifel 72.

Zur Ausführung der in diesem Titel enthaltenen Vorschriften hat der Justizminister die Gerichte mit einer naheren Instruktion zu versehen.

# Schlußbestimmungen.

#### Artifel 73.

Die Errichtung und Organisation von Handelsgerichten in allen Landes= theilen der Monarchie wird einem besonderen Gesetze vorbehalten.

Bis zum Erlaß besselben treten in den Landestheilen, in welchen nicht bereits besondere Handelsgerichte bestehen, die Kreisgerichte oder Stadtgerichte an die Stelle der Handelsgerichte. Die Kommerz- und Admiralitätskollegien zu Königsberg und Danzig, sowie die für Handelssachen bestehenden Gerichts- Abtheilungen zu Stettin, Memel und Elbing bleiben vorläusig in ihren disherigen Einrichtungen und mit ihrer bisherigen Juständigkeit bestehen. Denselben wird zugleich die Führung des Handelsregisters für ihre Sprengel übertragen, ingleichen die Führung des Schiffsregisters in dem Umfange, in welchem ihnen nach den bisherigen Vorschriften die Aussertigung der Beilbriefe zustand.

Der Justizminister bestimmt für die einzelnen Gerichte, zu welchen Zweiggerichte gehören, ob und inwiefern das Handelsregister von den letzteren oder von dem Hauptgerichte zu führen sei.

#### Artifel 74.

Soweit in Folge der Einführung des Handelsgesetzbuchs Bestimmungen in Ansehung der gerichtlichen Gebühren und Kosten zur Ergänzung der bestehenden Gesetz erforderlich sind, werden dieselben durch Königliche Verordenung getroffen.

Vor Ablauf von drei Jahren wird diese dem Landtage zur verfassungs=

mäßigen Genehmigung vorgelegt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruck= tem Königlichen Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 24. Juni 1861.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Auerswald. v. d. Hendt. v. Schleiniß. v. Patow. Gr. v. Puckler. v. Bethmann=Hollweg. Gr. v. Schwerin. v. Roon. v. Bernuth.

# Gutwurf

eines

Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuchs.

# Allgemeine Bestimmungen.

#### Mrtifel 1.

In Handelssachen kommen, insoweit dieses Gesetzbuch keine Bestimmungen enthält, die Handelsgebräuche und in deren Ermangelung das allgemeine burgerliche Recht zur Anwendung.

#### Artifel 2.

An den Bestimmungen der Deutschen Wechsel-Ordnung wird durch dieses Gesethuch nichts geändert.

#### Artifel 3.

Wo dieses Gesethuch von dem Handelsgerichte spricht, tritt in Ermangelung eines besonderen Handelsgerichts das gewöhnliche Gericht an dessen Stelle.

Erstes Buch. Vom Handelsstande.

# Erster Titel.

Von Raufleuten.

### Artifel 4.

Alls Kaufmann im Sinne dieses Gesetzbuchs ist anzusehen, wer gewerbemäßig Handelsgeschäfte betreibt.

# Artifel 5.

Die in Betreff der Kausseute gegebenen Bestimmungen gelten in gleicher Weise in Betreff der Handelsgesellschaften, insbesondere auch der Aktiengesellschaften, bei welchen der Gegenstand des Unternehmens in Handelsgeschaften besteht.

Dieselben gelten auch in Betreff der öffentlichen Banken in den Grenzen ihres Handelsbetriebs, unbeschadet der für sie bestehenden Verordnungen.

Ur=

### Artifel 6.

Eine Frau, welche gewerbemäßig Handelsgeschäfte betreibt (Handelsfrau), hat in dem Handelsbetriebe alle Rechte und Pflichten eines Kaufmanns.

Dieselbe kann sich in Betreff ihrer Handelsgeschafte auf die in den ein=

zelnen Staaten geltenden Rechtswohlthaten der Frauen nicht berufen.

Es macht hierbei keinen Unterschied, ob sie das Handelsgewerbe allein oder in Gemeinschaft mit Anderen, ob sie dasselbe in eigener Person oder durch einen Prokurisken betreibt.

#### Artifel 7.

Eine Ehefrau kann ohne Einwilligung ihres Ehemannes nicht Handels=frau sein.

Es gilt als Einwilligung des Mannes, wenn die Frau mit Wissen und

ohne Einspruch desselben Handel treibt.

Die Ehefrau eines Kaufmanns, welche ihrem Chemanne nur Beihülfe in dem Handelsgewerbe leistet, ist keine Handelsfrau.

#### Artifel 8.

Eine Ehefrau, welche Handelsfrau ist, kann sich durch Handelsgeschäfte gultig verpflichten, ohne daß es zu den einzelnen Geschäften einer besonderen

Einwilligung ihres Ehemannes bedarf.

Sie haftet für die Handelsschulden mit ihrem ganzen Vermögen, ohne Rücksicht auf die Verwaltungsrechte und den Nießbrauch oder die sonstigen, an diesem Vermögen durch die Ehe begründeten Rechte des Ehemannes. Es haftet auch das gemeinschaftliche Vermögen, soweit Gütergemeinschaft besteht; ob zugleich der Ehemann mit seinem persönlichen Vermögen haftet, ist nach den Landesgesehen zu beurtheilen.

### Artifel 9.

Eine Handelsfrau kann in Handelssachen selbsissändig vor Gericht auftreten; es macht keinen Unterschied, ob sie unverheirathet oder verheirathet ist.

# Artifel 10.

Die Bestimmungen, welches dieses Gesetzbuch über die Firmen, die Handelsbücher und die Prokura enthält, sinden auf Höker, Trödler, Hausirer und dergleichen Handelsleute von geringem Gewerbebetriebe, ferner auf Wirthe, gewöhnliche Fuhrleute, gewöhnliche Schiffer, und Personen, deren Gewerbe nicht über den Umfang des Handwerksbetriebes hinausgeht, keine Unwendung. Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, im Falle es erforderlich erscheint, diese Klassen genauer festzustellen.

Bereinigungen zum Betriebe eines Handelsgewerbes, auf welches die bezeichneten Bestimmungen keine Anwendung finden, gelten nicht als Handels=

gesellschaften.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, zu verordnen, daß die bezeichneten Bestimmungen auch noch für andere Klassen von Kausleuten ihres Staatsgebiets keine Anwendung sinden sollen. Ebenso können sie aber auch verordnen, daß diese Bestimmungen auf einzelne der genannten Klassen, oder daß sie auf alle Kausleute ihres Staatsgebiets Anwendung sinden sollen.

#### Artifel 11.

Durch die Landesgesetze, welche in gewerbepolizeilicher oder gewerbesteuerlicher Beziehung Erfordernisse zur Begründung der Eigenschaft eines Kaufmanns oder besonderer Klassen von Kausseuten aufstellen, wird die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetzuchs nicht ausgeschlossen; ebenso werden jene Gesetze durch dieses Gesetzuch nicht berührt.

# Zweiter Titel.

Bon bem handelsregister.

#### Artifel 12.

Bei jedem Handelsgerichte ist ein Handelsregister zu führen, in welches

die in diesem Gesethuche angeordneten Eintragungen aufzunehmen sind.

Das Handelsregister ist öffentlich. Die Einsicht desselben ist während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet. Auch kann von den Eintragungen gegen Erlegung der Kosten eine Abschrift gefordert werden, die auf Verlangen zu beglaubigen ist.

# Artifel 13.

Die Eintragungen in das Handelsregister sind von dem Handelsgerichte, sofern nicht in diesem Gesethuche in einzelnen Fällen ausdrücklich ein Anderes bestimmt ist, nach ihrem ganzen Inhalte durch eine oder mehrere Anzeigen in öffentlichen Blättern ohne Verzug bekannt zu machen.

# Artifel 14.

Jedes Handelsgericht hat für seinen Bezirk alljährlich im Monat Dezember die öffentlichen Blätter zu bestimmen, in welchen im Laufe des nächstsolgenden Jahres die im Artikel 13. vorgeschriebenen Bekanntmachungen erfolgen sollen. Der Beschluß ist in einem oder mehreren öffentlichen Blättern bekannt zu machen.

Wenn eines der bestimmten Blatter im Laufe des Jahres zu erscheinen aufhört, so hat das Gericht ein anderes Blatt an dessen Stelle zu bestimmen

und offentlich bekannt zu machen.

In wie fern die Gerichte bei der Wahl der zu bestimmenden Blatter an Weisungen höherer Behörden gebunden sind, ist nach den Landesgesetzen zu beurtheilen.

#### Dritter Titel.

Bon handelsfirmen.

#### Artifel 15.

Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter welchem er im Handel seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgiebt.

#### Artifel 16.

Ein Kaufmann, welcher sein Geschäft ohne Gesellschafter ober nur mit einem stillen Gesellschafter betreibt, darf nur seinen Familiennamen (bürgerlichen Namen) mit oder ohne Vornamen als Firma führen.

Er darf der Firma keinen Zusatz beifügen, welcher ein Gesellschaftsverhaltniß andeutet. Dagegen sind andere Zusatze gestattet, welche zur naheren Bezeichnung der Person oder des Geschäftes dienen.

#### Artifel 17.

Die Firma einer offenen Handelsgesellschaft muß, wenn in dieselbe nicht die Namen sammtlicher Gesellschafter aufgenommen sind, den Namen wenigstens eines der Gesellschafter mit einem das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusatze enthalten.

Die Firma einer Kommanditgesellschaft muß den Namen wenigstens eines persönlich haftenden Gesellschafters mit einem das Vorhandensein einer Gesellschaft andeutenden Zusaße enthalten.

Die Namen anderer Personen, als der personlich haftenden Gesellschafter, durfen in die Firma einer Handelsgesellschaft nicht aufgenommen werden; auch darf sich keine offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft als Aktiengesellschaft bezeichnen, selbst wenn das Kapital der Kommanditisten in Aktienzerlegt ist.

# Artifel 18.

Die Firma einer Aktiengesellschaft muß in der Regel von dem Gegenstande ihrer Unternehmung entlehnt sein.

Der Name von Gesellschaftern oder anderen Personen darf in die Firma nicht aufgenommen werden.

### Artifel 19.

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Firma bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirk seine Handelsniederlassung sich befindet, Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden; er hat dieselbe nebst seiner persönlichen Unterschrift vor dem Handelsgerichte zu zeichnen oder die Zeichnung derselben in bezglaubigter Form einzureichen.

#### Artifel 20.

Jede neue Firma muß sich von allen an demselben Orte oder in derselben Gemeinde bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen

deutlich unterscheiden.

Hat ein Kaufmann mit einem in das Handelbregister bereits eingetragenen Kaufmann gleiche Bor= und Familiennamen, und will auch er sich derselben als seiner Firma bedienen, so muß er dieser einen Zusatz beifügen, durch welchen sich dieselbe von der bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheidet.

### Artifel 21.

Die Firma muß auch fur die an einem anderen Orte oder in einer anberen Gemeinde errichtete Zweigniederlassung bei dem fur die letztere zuständigen

Handelsgerichte angemeldet werden.

Besteht an dem Orte oder in der Gemeinde, wo die Zweigniederlassung errichtet wird, bereits eine gleiche Firma, so muß der Firma ein Zusatz beigefügt werden, durch welchen sie sich von jener bereits vorhandenen Firma deutlich unterscheidet.

Die Eintragung bei dem Handelsgerichte der Zweigniederlassung findet nicht statt, bevor nachgewiesen ist, daß die Eintragung dei dem Handelsgerichte der Hauptniederlassung geschehen ist.

#### Artifel 22.

Wer ein bestehendes Handelsgeschäft durch Vertrag oder Erbgang erwirbt, kann dasselbe unter der bisherigen Firma mit oder ohne einen das Nachfolgeverhältniß andeutenden Zusatz fortführen, wenn der bisherige Geschäftsinhaber oder dessen oder die etwaigen Niterben in die Fortführung der Firma ausdrücklich willigen.

# Artifel 23.

Die Veräußerung einer Firma als solcher, abgesondert von dem Handels= geschäft, für welches sie bisher geführt wurde, ist nicht zulässig.

# Artifel 24.

Wenn in ein bestehendes Handelsgeschäft Jemand als Gesellschafter eintritt, oder wenn ein Gesellschafter zu einer Handelsgesellschaft neu hinzutritt oder aus einer solchen austritt, so kann, ungeachtet dieser Veränderung, die ursprüngliche Firma fortgeführt werden.

Jedoch ist beim Austreten eines Gesellschafters dessen ausdrückliche Einwilligung in die Fortführung der Firma erforderlich, wenn sein Name in der

Firma enthalten ist.

### Artifel 25.

Wenn die Firma geandert wird oder erlischt, oder wenn die Inhaber der Firma

Firma fich ändern, so ist dies nach den Bestimmungen des Artikels 19. bei dem

Handelsgerichte anzumelden.

Ist die Aenderung oder das Erlöschen nicht in das Handelsregister eingetragen und diffentlich bekannt gemacht, so kann derjenige, bei welchem jene Thatsachen eingetreten sind, dieselben einem Dritten nur insofern entgegensetzen, als er beweist, daß sie dem letzteren bekannt waren.

Ist die Eintragung und Bekanntmachung geschehen, so muß ein Dritter die Aenderung oder das Erlöschen gegen sich gelten lassen, sofern nicht die Umstände die Annahme begründen, daß er diese Thatsachen weder gekannt habe,

noch habe kennen muffen.

#### Artifel 26.

Das Handelsgericht hat die Betheiligten zur Befolgung der Vorschriften der Artikel 19. 21. und 25. von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

In gleicher Weise hat es gegen diejenigen einzuschreiten, welche sich einer nach den Vorschriften dieses Titels ihnen nicht zustehenden Firma bedienen.

#### Artifel 27.

Wer durch den unbefugten Gebrauch einer Firma in seinen Rechten verletzt ist, kann den Unberechtigten auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und auf Schadensersatz belangen.

Ueber das Vorhandensein und die Hohe des Schadens entscheidet das

Handelsgericht nach seinem freien Ermessen.

Das Handelsgericht kann die Veröffentlichung des Erkenntnisses auf Kosten des Verurtheilten verordnen.

### Bierter Titel.

Von den Handelsbüchern.

### Artifel 28.

Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen, aus welchen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens vollständig zu ersehen sind.

Er ist verpflichtet, die empfangenen Handelsbriefe aufzubewahren und eine Abschrift (Kopie oder Abdruck) der abgesandten Handelsbriefe zurückzubehalten und nach der Zeitfolge in ein Kopirbuch einzutragen.

### Urtifel 29.

Jeder Kaufmann hat bei dem Beginne seines Gewerbes seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baaren Geldes und seine anderen Vermögensstücke genau zu verzeichnen, dabei den Werth der Vermögensstücke anzugeben und einen das Verhältniß des Vermögens und der (Nr. 5408.)

Schulden darstellenden Abschluß zu machen; er hat demnächst in jedem Jahre ein solches Inventar und eine solche Bilanz seines Vermögens anzufertigen.

Hat der Kaufmann ein Waarenlager, dessen Inventur nach der Beschaffenheit des Geschäfts nicht füglich in jedem Jahre geschehen kann, so genügt es, wenn das Inventar des Waarenlagers alle zwei Jahre aufgenommen wird.

Für Handelsgesellschaften kommen dieselben Bestimmungen in Bezug auf das Gesellschaftsvermögen zur Anwendung.

#### Artifel 30.

Das Inventar und die Bilanz sind von dem Kaufmann zu unterzeich= nen. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so haben sie

alle zu unterzeichnen.

Das Inventar und die Bilanz können in ein dazu bestimmtes Buch eingeschrieben oder jedesmal besonders aufgestellt werden. Im letzteren Falle sind dieselben zu sammeln und in zusammenhängender Reihenfolge geordnet aufzubewahren.

#### Artifel 31.

Bei der Aufnahme des Inventars und der Bilanz sind sämmtliche Vermögensslücke und Forderungen nach dem Werthe anzusetzen, welcher ihnen zur Zeit der Aufnahme beizulegen ist.

Zweifelhafte Forderungen sind nach ihrem wahrscheinlichen Werthe an-

zuseten, uneinbringliche Forderungen aber abzuschreiben.

### Artifel 32.

Bei der Führung der Handelsbücher und bei den übrigen erforderlichen Aufzeichnungen muß sich der Kaufmann einer lebenden Sprache und der Schriftzeichen einer solchen bedienen.

Die Bücher mussen gebunden und jedes von ihnen muß Blatt für Blatt

mit fortlaufenden Zahlen verseben sein.

Un Stellen, welche der Regel nach zu beschreiben sind, dürfen keine leeren Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt einer Eintragung darf nicht durch Durchstreichen oder auf andere Weise unleserlich gemacht, es darf nichts radirt, noch dürfen solche Beränderungen vorgenommen werden, bei deren Beschaffenheit es ungewiß ist, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung oder erst später gemacht worden sind.

### Artifel 33.

Die Kaufleute sind verpflichtet, ihre Handelsbücher während zehn Jahre, von dem Tage der in dieselben geschehenen letzten Eintragung an gerechnet, aufzubewahren.

Dasselbe gilt in Ansehung der empfangenen Handelsbriefe, sowie in An-

sehung der Inventare und Bilanzen.

#### Artifel 34.

Ordnungsmäßig geführte Handelsbücher liefern bei Streitigkeiten über Handelssachen unter Kaufleuten in der Regel einen unvollständigen Beweiß, welcher durch den Gid oder durch andere Beweismittel ergänzt werden kann.

Jedoch hat der Richter nach seinem durch die Erwägung aller Umstände geleiteten Ermessen zu entscheiden, ob dem Inhalte der Bücher ein größeres oder geringeres Maaß der Beweiskraft beizulegen, ob in dem Falle, wo die Handelsbücher der streitenden Theile nicht übereinstimmen, von diesem Beweismittel ganz abzusehen, oder ob den Büchern des einen Theils eine überwiegende Glaubzwürdigkeit beizumessen sei.

Ob und inwiefern die Handelsbücher gegen Nichtkaufleute Beweiskraft

haben, ist nach den Landesgesetzen zu beurtheilen.

#### Artifel 35.

Handelsbücher, bei deren Führung Unregelmäßigkeiten vorgefallen sind, können als Beweismittel nur insoweit berücksichtigt werden, als dieses nach der Art und Bedeutung der Unregelmäßigkeiten, sowie nach der Lage der Sache geeignet erscheint.

#### Artifel 36.

Die Eintragungen in die Handelsbücher können, unbeschadet ihrer Beweiß= kraft, durch Handlungsgehulfen bewirkt werden.

### Artifel 37.

Im Laufe eines Rechtsstreits kann der Richter auf den Antrag einer Partei die Vorlegung der Handelsbücher der Gegenpartei verordnen. Geschieht die Vorlegung nicht, so wird zum Nachtheil des Weigernden der behauptete Inhalt der Bücher für erwiesen angenommen.

### Artifel 38.

Wenn in einem Rechtsstreite Handelsbücher vorgelegt werden, so ist von dem Inhalte derselben, soweit er den Streitpunkt betrifft, unter Zuziehung der Parteien Einsicht zu nehmen und im geeigneten Falle ein Auszug zu fertigen. Der übrige Inhalt der Bücher ist dem Richter insoweit offen zu legen, als dies zur Prüfung ihrer ordnungsmäßigen Führung nothwendig ist.

### Artifel 39.

Befinden sich die Handelsbücher, welche vorzulegen sind, an einem Orte, welcher nicht zum Bezirke des Prozestrichters gehört, so muß der letztere das Gericht des Ortes, wo sich die Handelsbücher befinden, ersuchen, die Vorlegung der Bücher vor sich bewirken zu lassen, dabei nach den Bestimmungen des vorhergehenden Artikels zu verfahren und einen beglaubigten Auszug mit dem über die Verhandlungen aufgenommenen Protokolle zu übersenden.

(Nr. 5408.)

#### Artifel 40.

Die Mittheilung der Handelsbücher zur vollständigen Kenntnißnahme von ihrem ganzen Inhalte kann in Erbschafts= oder Gütergemeinschafts-Ungelegensheiten, sowie in Gesellschaftstheilungssachen und im Konkurse, soweit es die Bücher des Gemeinschuldners betrifft, gerichtlich verordnet werden.

### Fünfter Titel.

Von den Profuristen und Handlungsbevollmächtigten.

#### Artifel 41.

Wer von dem Eigenthümer einer Handelsniederlassung (Prinzipal) beauftragt ist, in dessen Namen und für dessen Rechnung das Handelsgeschäft

zu betreiben und per procura die Firma zu zeichnen, ist Prokurist.

Die Bestellung des Prokuristen kann durch Ertheilung einer ausdrücklich als Prokura bezeichneten Vollmacht, oder durch ausdrückliche Bezeichnung des Bevollmächtigten als Prokuristen, oder durch die Ermächtigung, per procura die Firma des Prinzipals zu zeichnen, geschehen.

Die Prokura kann mehreren Personen gemeinschaftlich ertheilt werden

(Rollektivprokura).

#### Artifel 42.

Die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, welche der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt; sie ersetzt jede nach den Landesgesehen erforderliche Spezialvollmacht; sie berechtigt zur Anstellung und Entlassung von Handlungsgehülfen und Bevollmächtigten.

Bur Veräußerung und Belastung von Grundstücken ist der Prokurist nur

ermachtigt, wenn ihm diese Befugniß besonders ertheilt ist.

### Artifel 43.

Eine Beschränkung des Umfanges der Prokura (Art. 42.) hat dritten

Personen gegenüber keine rechtliche Wirkung.

Dies gilt insbesondere von der Beschränkung, daß die Prokura nur für gewisse Geschäfte oder gewisse Arten von Geschäften gelte, oder daß sie nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten ausgeübt werden solle.

### Artikel 44.

Der Prokurist hat in der Weise zu zeichnen, daß er der Firma einen die Prokura andeutenden Zusatz und seinen Namen beifügt.

Bei einer Kollektivprokura hat jeder Prokurisk der mit diesem Zusatze versehenen Firmazeichnung seinen Namen beizusügen.

21 r=

#### Artifel 45.

Die Ertheilung der Prokura ist vom Prinzipal personlich oder in beglaubigter Form beim Handelsgerichte zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Der Prokurist hat die Firma nebst seiner Namensunterschrift persönlich vor dem Handelsgerichte zu zeichnen (Artikel 44.) oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen.

Das Erlöschen der Prokura ist von dem Prinzipal in gleicher Weise zur

Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Die Betheiligten sind zur Befolgung dieser Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

#### Artifel 46.

Wenn das Erlöschen der Prokura nicht in das Handelbregister eingetragen und öffentlich bekannt gemacht ist, so kann der Prinzipal dasselbe einem Dritten nur dann entgegensetzen, wenn er beweist, daß es letzterem beim Absschlusse des Geschäfts bekannt war.

Ist die Eintragung und Bekanntmachung geschehen, so muß ein Dritter das Erloschen der Prokura gegen sich gelten lassen, sokern nicht durch die Umsstände die Unnahme begründet wird, daß er das Erloschen beim Abschlusse des Geschäfts weder gekannt habe, noch habe kennen mussen.

### Artifel 47.

Wenn ein Prinzipal Jemanden ohne Ertheilung der Prokura, sei es zum Betriebe seines ganzen Handelsgewerbes oder zu einer bestimmten Art von Geschäften oder zu einzelnen Geschäften, in seinem Handelsgewerbe bestellt (Handlungsbevollmächtigter), so erstreckt sich die Vollmacht auf alle Geschäfte und Rechtshandlungen, welche der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes oder die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt.

Jedoch ist der Handlungsbevollmächtigte zum Eingehen von Wechselverbindlichkeiten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Prozekführung nur er-

machtigt, wenn ihm eine solche Befugniß besonders ertheilt ift.

Im Uebrigen bedarf er zu den Geschäften, auf welche sich seine Vollmacht erstreckt, der in den Landesgesetzen vorgeschriebenen Spezialvollmacht nicht.

### Artifel 48.

Der Handlungsbevollmächtigte hat sich bei der Zeichnung jedes eine Prokura andeutenden Zusaßes zu enthalten; er hat mit einem das Vollmachtsverhältniß ausdrückenden Zusaße zu zeichnen.

### Artikel 49.

Die Bestimmungen der beiden vorhergehenden Artikel sinden auch An-Jahrgang 1861. (Nr. 5408.) wendung auf Handlungsbevollmächtigte, welche ihr Prinzipal als Handlungsreisende zu Geschäften an auswärtigen Orten verwendet. Dieselben gelten insbesondere für ermächtigt, den Kauspreis aus den von ihnen abgeschlossenen Berkäusen einzuziehen oder dafür Zahlungsfristen zu bewilligen.

#### Artifel 50.

Wer in einem Laden oder in einem offenen Magazin oder Waarenlager angestellt ist, gilt für ermächtigt, daselbst Verkäufe und Empfangnahmen vorzunehmen, welche in einem derartigen Laden, Magazin oder Waarenlager gewöhnlich geschehen.

#### Artifel 51.

Wer die Waare und eine unquittirte Nechnung überbringt, gilt deshalb noch nicht für ermächtigt, die Zahlung zu empfangen.

#### Artifel 52.

Durch das Rechtsgeschäft, welches ein Prokurist oder ein Handlungsbevollmächtigter gemäß der Prokura oder der Vollmacht im Namen des Prinzipals schließt, wird der letztere dem Dritten gegenüber berechtigt und verpflichtet.

Es ist gleichgültig, ob das Geschäft ausdrücklich im Namen des Prinzipals geschlossen worden ist, oder ob die Umstände ergeben, daß es nach dem Willen der Kontrahenten für den Prinzipal geschlossen werden sollte.

Zwischen dem Prokuristen oder Bevollmächtigten und dem Dritten erzeugt

das Geschäft weder Rechte noch Verbindlichkeiten.

### Urtifel 53.

Der Prokurist oder ber Handlungsbevollmächtigte kann ohne Einwilligung des Prinzipals seine Prokura oder Handlungsvollmacht auf einen Anderen nicht übertragen.

### Artikel 54.

Die Prokura oder Handlungsvollmacht ist zu jeder Zeit widerruflich, un= beschadet der Rechte aus dem bestehenden Dienstwerhaltnisse.

Der Tod des Prinzipals hat das Erlöschen der Prokura oder Handlungsvollmacht nicht zur Kolge.

### Artifel 55.

Wer ein Handelsgeschäft als Prokurist oder als Handlungsbevollmächtigter schließt, ohne Prokura oder Handlungsvollmacht erhalten zu haben, ingleichen ein Handlungsbevollmächtigter, welcher bei Abschluß eines Geschäfts seine Vollmacht überschreitet, ist dem Dritten persönlich nach Handelsrecht verhaftet; der Dritte kann nach seiner Wahl ihn auf Schadensersatz oder Erfülzung belangen.

Diese Haftungspflicht tritt nicht ein, wenn der Dritte, ungeachtet er den Man-

Mangel der Prokura oder der Jollmacht oder die Ueberschreitung der letteren kannte, sich mit ihm eingelassen bat.

#### Artifel 56.

Ein Profurist oder ein zum Betriebe eines ganzen Handelsgewerbes bestellter Handlungsbevollmächtigter darf ohne Einwilligung des Prinzipals weder für eigene Rechnung, noch für Rechnung eines Dritten Handelsgeschäfte machen.

Eine Einwilligung des Prinzwals ift schon dann anzunehmen, wenn ihm bei Ertheilung der Prokura oder der Vollmacht bekannt war, daß der Prokurist oder Handlungsbevollmächtigte für eigene oder fremde Rechnung Handels= geschäfte betreibe, und er die Aufgebung dieses Betriebes nicht bedungen hat.

Uebertritt der Prokurist oder Handlungsbevollmächtigte diese Vorschrift, so kann der Prinzipal Ersat des verursachten Schadens fordern. Auch muß sich der Profurist oder Handlungsbevollmächtigte auf Verlangen des Prinzipals gefallen lassen, daß die fur seine Rechnung gemachten Geschäfte als fur Rech= nung des Prinzipals geschlossen angesehen werden.

### Sechster Titel.

Von den Handlungsgehülfen.

#### Mrtifel 57.

Die Natur der Dienste und die Unsprüche der Handlungsgehulfen (Handlungsbiener, Handlungslehrlinge) auf Gehalt und Unterhalt werden, in Erman= gelung einer Uebereinkunft, durch den Ortsgebrauch oder durch das Ermeffen des Gerichts, nothigenfalls nach Einholung eines Gutachtens von Sachverståndigen, bestimmt.

### Artifel 58.

Ein Handlungsgehülfe ist nicht ermächtigt, Rechtsgeschäfte im Namen

und für Rechnung des Prinzipals vorzunehmen.

Wird er jedoch von dem Prinzipal zu Rechtsgeschäften in bessen Han= delsgewerbe beauftragt, so finden die Bestimmungen über Handlungsbevollmach= tigte Unwendung.

### Artifel 59.

Ein Handlungsgehulfe darf ohne Einwilligung des Prinzipals weder für eigene Rechnung noch für Rechnung eines Dritten Handelsgeschäfte machen. In dieser Beziehung kommen die für den Prokuristen und Handlungs= bevollmächtigten geltenden Bestimmungen (Artikel 56.) zur Anwendung.

### Artifel 60.

Ein Handlungsgehülfe, welcher burch unverschuldetes Unglück an Leistung seines Dienstes zeitweise verhindert wird, geht dadurch seiner Unsprüche auf 66\* (Se= (Nr. 5408.)

Gehalt und Unterhalt nicht verlustig. Jedoch hat er auf diese Vergünstigung nur für die Dauer von sechs Wochen Anspruch.

#### Artifel 61.

Das Dienstverhältniß zwischen dem Prinzipal und dem Handlungsdiener kann von jedem Theile mit Ablauf eines jeden Kalenderviertelsahres nach vorgängiger sechswöchentlicher Kündigung aufgehoben werden. Ist durch Vertrag eine kurzere oder längere Zeitdauer oder eine kurzere oder längere Kündigungsfrist bedungen, so hat es hierbei sein Bewenden.

In Betreff der Handlungslehrlinge ist die Dauer der Lehrzeit nach dem Lehrvertrage und in Ermangelung vertragsmäßiger Bestimmungen nach den

ortlichen Verordnungen oder dem Ortsgebrauche zu beurtheilen.

#### Artifel 62.

Die Aufhebung des Dienstwerhaltnisses vor der bestimmten Zeit (Ar= tikel 61.) kann aus wichtigen Grunden von jedem Theile verlangt werden.

Die Beurtheilung der Wichtigkeit der Grunde bleibt dem Ermessen des

Richters überlaffen.

#### Artifel 63.

Gegen den Prinzipal kann insbesondere die Aufhebung des Dienstverhältnisses ausgesprochen werden, wenn derselbe den Gehalt oder den gebührenden Unterhalt nicht gewährt, oder wenn er sich thätlicher Mißhandlungen oder schwerer Ehrverletzungen gegen den Handlungsgehülfen schuldig macht.

## Artifel 64.

Gegen den Handlungsgehülfen kann insbesondere die Aufhebung des Dienstwerhaltnisses ausgesprochen werden:

1) wenn derselbe im Dienste untreu ist oder das Vertrauen mißbraucht;

2) wenn derselbe ohne Einwilligung des Prinzipals für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten Handelsgeschäfte macht;

3) wenn derselbe seine Dienste zu leisten verweigert oder ohne einen rechtmäßigen Hinderungsgrund während einer den Umständen nach erheblichen Zeit unterläßt;

4) wenn derselbe durch anhaltende Krankheit oder Kranklichkeit oder durch eine langere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an Verrichtung seiner Dienste verhindert wird;

5) wenn derselbe sich thatlicher Mißhandlungen oder erheblicher Ehrverletzungen gegen den Prinzipal schuldig macht;

6) wenn derselbe sich einem unsittlichen Lebenswandel ergiebt.

### Artifel 65.

Hinsichtlich der Personen, welche bei dem Betriebe des Handelsgewerbes Ge-

Gesindebienste verrichten, hat es bei den für das Gesindedienstverhaltniß geletenden Bestimmungen sein Bewenden.

### Siebenter Titel.

Bon ben handelsmäflern ober Senfalen.

#### Artifel 66.

Die Handelsmäkler (Sensale) sind amtlich bestellte Vermittler fur Hanbelsgeschäfte.

Sie leisten vor Antritt ihres Amtes den Gid, daß sie die ihnen oblie=

genden Pflichten getreu erfüllen wollen.

#### Artifel 67.

Die Handelsmäkler vermitteln für Auftraggeber Käufe und Verkäufe über Waaren, Schiffe, Wechsel, inländische und ausländische Staatspapiere, Alktien und andere Handelspapiere, ingleichen Verträge über Versicherungen, Bohmerei, Befrachtung und Miethe von Schiffen, sowie über Land- und Wassertransporte und andere den Handel betreffende Gegenstände.

Durch die übertragene Geschäftsvermittelung ist ein Handelsmäfler noch nicht als bevollmächtigt anzusehen, eine Zahlung oder eine andere im Vertrage

bedungene Leistung in Empfang zu nehmen.

#### Artifel 68.

Die Anstellung der Handelsmäkler geschieht entweder im Allgemeinen für alle Arten von Mäklergeschäften oder nur für einzelne Arten derselben.

### Artifel 69.

Die Handelsmäkler haben insbesondere folgende Pflichten:

1) sie durfen für eigene Rechnung keine Handelsgeschäfte machen, weder unmittelbar noch mittelbar, auch nicht als Kommissionaire, sie durfen für die Erfüllung der Geschäfte, welche sie vermitteln, sich nicht verbindlich machen oder Bürgschaft leisten, alles dies unbeschadet der Gültigkeit der Geschäfte;

2) sie durfen zu keinem Raufmann in dem Verhaltnisse eines Prokuristen,

Handlungsbevollmächtigten ober Handlungsgehülfen stehen;

3) sie durfen sich nicht mit anderen Handelsmäflern zu einem gemeinschaftlichen Betriebe der Mäklergeschäfte oder eines Theiles derselben vereinigen; zur gemeinschaftlichen Vermittelung einzelner Geschäfte sind sie unter Zustimmung der Auftraggeber befugt;

4) sie muffen die Mäklerverrichtungen personlich betreiben und durfen sich

zur Abschließung der Geschäfte eines Gehülfen nicht bedienen;

5) sie sind zur Verschwiegenheit über die Auftrage, Verhandlungen und Abschlüsse, Serhandlungen und Abschlüsse

schlusse verpflichtet, soweit nicht das Gegentheil durch die Parteien be-

willigt oder durch die Natur des Geschäfts geboten ift;

6) sie durfen zu keinem Geschäfte die Einwilligung der Parteien oder deren Bevollmächtigten anders annehmen, als durch ausdrückliche und person= liche Erklärung; es ist den Mäklern weder erlaubt, von Abwesenden Auftrage zu übernehmen, noch sich zur Vermittelung eines Unterhandlers zu bedienen.

### Artifel 70.

Handelsmäflern, welche Schiffsmäkelei betreiben, kann gestattet werden, den Schiffern im Einziehen und Vorschießen der Frachten und Unkosten als Abrechner oder in anderer ortsublicher Weise Hulfsdienste zu leisten.

#### Artifel 71.

Der Handelsmäfler muß außer seinem Handbuche ein Tagebuch führen, in welches lettere alle abgeschlossenen Geschäfte täglich einzutragen sind. Das

Eingetragene hat er täglich zu unterzeichnen.

Das Tagebuch muß vor dem Gebrauche Blatt für Blatt mit fortlaufenden Zahlen bezeichnet und der vorgesetzten Behorde zur Beglaubigung der Zahl der Blätter vorgelegt werden.

#### Artifel 72.

Die Eintragungen in das Tagebuch mufsen die Namen der Kontrahenten, die Zeit des Abschlusses, die Bezeichnung des Gegenstandes und die Bedingungen des Geschäfts, insbesondere bei Berkaufen von Waaren die Gattung und Menge derselben, sowie den Preis und die Zeit der Lieferung enthalten.

Die Eintragungen muffen in Deutscher Sprache, oder, sofern die Geschäftssprache des Ortes eine andere ist, in dieser geschehen; sie mussen nach

Ordnung des Datums und ohne leere Zwischenraume erfolgen.

Die Bestimmungen über die Einrichtung der Handelsbücher (Artikel 32.) finden auch auf das Tagebuch des Mäklers Unwendung.

### Artifel 73.

Der Handelsmäfler muß ohne Verzug nach Abschluß des Geschäfts jeder Partei eine von ihm unterzeichnete Schlufinote, welche die in dem vorhergeben= den Artikel als Gegenstand der Eintragung bezeichneten Thatsachen enthält, zustellen.

Bei Geschäften, welche nicht sofort erfüllt werden sollen, ist die Schluß= note den Parteien zu ihrer Unterschrift zuzustellen und jeder Partei das von der

anderen unterschriebene Eremplar zu übersenden.

Berweigert eine Partei die Annahme ober Unterschrift der Schlußnote, so muß der Handelsmäkler davon der anderen Partei ohne Berzug Anzeige machen.

### Artifel 74.

Der Handelsmäkler ist verpflichtet, den Parteien zu jeder Zeit auf Verlangen beglaubigte Auszüge aus dem Tagebuche zu geben, die Alles enthalten mussen, was von dem Mäkler in Ansehung des die Parteien angehenden Geschäfts eingetragen ist.

#### Artifel 75.

Wenn ein Handelsmäfler stirbt oder aus dem Amte scheidet, so ist sein Tagebuch bei der Behörde niederzulegen.

#### Artifel 76.

Der Abschluß eines durch Handelsmäkler vermittelten Vertrages ist von der Eintragung desselben in das Tagebuch oder von der Aushändigung der Schlußnoten unabhängig.

Diese Thatsachen dienen nur zum Beweise des abgeschlossenen Vertrages.

#### Artifel 77.

Das ordnungsmäßig geführte Tagebuch, sowie die Schlußnoten eines Handelsmäflers liefern in der Regel den Beweis für den Abschluß des Ge-

schäfts und deffen Inhalt.

Jedoch hat der Nichter nach seinem durch die Erwägung aller Umstände geleiteten Ermessen zu entscheiden, ob dem Inhalte des Tagebuchs und der Schlußnoten ein geringeres Gewicht beizulegen, ob die eidliche Bestärfung durch den Mästler oder andere Beweise zu fordern, ob insbesondere die Weigerung einer Partei, die Schlußnote anzunehmen oder zu unterzeichnen, für Beurtheilung der Sache von Erheblichkeit sei.

### Artifel 78.

Das Tagebuch eines Handelsmäklers, bei bessen Führung Unregelmäßigkeiten vorgefallen sind, kann als Beweismittel nur insoweit berücksichtigt werden, als dieses nach der Urt und Bedeutung der Unregelmäßigkeiten, sowie nach Lage der Sache als geeignet erscheint.

### Artifel 79.

Im Laufe eines Nechtsstreits kann der Nichter, selbst ohne Antrag einer Partei, die Vorlegung des Tagebuchs verordnen, um dasselbe einzusehen und mit der Schlußnote, den Auszügen und anderen Beweismitteln zu vergleichen.

Die Vorschrift des Artikels 39. findet auch in Bezug auf die Vorlegung

des Tagebuchs Unwendung.

### Artifel 80.

Der Handelsmäkler muß, sofern nicht die Parteien ihm dieses erlassen (Nr. 5408.)

haben oder der Ortsgebrauch mit Ruckficht auf die Gattung der Waare davon entbindet, von jeder durch seine Bermittelung nach Probe verkauften Waare die Probe, nachdem er diefelbe Behufs der Wiedererkennung gezeichnet hat, fo lange aufbewahren, bis die Waare ohne Einwendung gegen ihre Beschaffenheit angenommen, oder das Geschäft in anderer Weise erledigt ift.

#### Artifel 81.

Jedes Verschulden des Handelsmäklers berechtigt die dadurch beschädigte Partei, Schadloshaltung von ihm zu fordern.

### Artifel 82.

Der Handelsmäfler hat die Mäklergebuhr (Genfarie) zu fordern, so= bald das Geschaft geschlossen und, wenn es ein bedingtes war, unbedingt geworden und von ihm seiner Verpflichtung wegen Zustellung der Schlußnoten Genüge geschehen ist, unbeschadet anderweiter Bestimmung durch briliche Berordnungen oder durch Ortsgebrauch.

Ist das Geschäft nicht zum Abschlusse gekommen, oder nicht zu einem unbedingten geworden, so kann für die Unterhandlungen feine Mäklergebühr

gefordert werden.

Der Betrag der Mäklergebühr wird durch ortliche Berordnungen geregelt; in Ermangelung derfelben entscheidet ber Ortsgebrauch.

### Mrtifel 83.

Ist unter den Parteien nichts darüber vereinbart, wer die Mäklergebühr bezahlen soll, so ist dieselbe in Ermangelung ortlicher Verordnungen oder eines Ortsgebrauchs von jeder Partei zur Halfte zu entrichten.

### Artifel 84.

Ueber die Anstellung der Handelsmäfler und über die Bestrafung der von ihnen im Berufe begangenen Pflichtwerletzungen das Erforderliche zu beflimmen, bleibt den Landesgesegen überlaffen.

Den Landesgesehen bleibt vorbehalten, die Borschriften dieses Titels nach Maaßgabe der örtlichen Bedürfnisse zu erganzen; es kann insbesondere den Handelsmäklern das ausschließliche Recht zur Vermittelung von Handelsge=

schäften beigelegt werden.

Auch fann in den Landesgesetzen oder in ortlichen Verordnungen der in diesem Titel den Handelsmäklern zugewiesene Kreis von Amtsverrichtungen und Befugnissen (Artikel 67. 70.) oder der Umfang ihrer Pstichten (Artikel 69.) erweitert oder eingeschränkt werden.

# Zweites Buch. Von den Handelsgesellschaften.

### Erster Titel.

Von der offenen Handelsgefellschaft.

Erster Abschnitt.

Von der Errichtung der Gesellschaft.

#### Artifel 85.

Eine offene Handelsgesellschaft ist vorhanden, wenn zwei oder mehrere Personen ein Handelsgewerbe unter gemeinschaftlicher Firma betreiben und bei keinem der Gesellschafter die Betheiligung auf Vermögenseinlagen beschränkt ist.

Bur Gultigkeit des Gesellschaftsvertrages bedarf es der schriftlichen Ab-

fassung oder anderer Formlichkeiten nicht.

#### Artifel 86.

Die Errichtung einer offenen Handelsgesellschaft ist von den Gesellschaft tern bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, und bei jedem Handelsgerichte, in dessen Bezirk sie eine Zweigniederlassung hat, Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Die Anmeldung muß enthalten:

1) den Namen, Bornamen, Stand und Wohnort jedes Gesellschafters;

2) die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sit hat;

3) den Zeitpunkt, mit welchem die Gesellschaft begonnen hat;

4) im Falle vereinbart ist, daß nur einer oder einige der Gesellschafter die Gesellschaft vertreten sollen, die Angabe, welcher oder welche dazu bestimmt sind, ingleichen, ob das Recht nur in Gemeinschaft ausgeübt werden soll.

### Urtifel 87.

Wenn die Firma einer bestehenden Gesellschaft geändert oder der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt wird, oder wenn neue Gesellschafter in dieselbe eintreten, oder wenn einem Gesellschafter die Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten (Artikel 86. Ziff. 4.), nachträglich ertheilt, oder wenn eine solche Besugniß aufgehoben wird, so sind diese Thatsachen bei dem Handelszgerichte Behufs der Eintragung in das Handelszegister anzumelden.

Bei der Aenderung der Firma, bei der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und bei der Aufhebung der Vertretungsbefugniß richtet sich die Wirfung gegen Dritte in den Fällen der geschehenen oder der nicht geschehenen Gin-

tragung und Bekanntmachung nach den Bestimmungen des Urtikels 25.

Ar=

#### Artifel 88.

Die Unmelbungen (Artikel 86. 87.) mussen von allen Gesellschaftern persönlich vor dem Handelsgerichte unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingezreicht werden. Sie sind ihrem ganzen Inhalte nach in das Handelsregister einzutragen.

Die Gesellschafter, welche die Gesellschaft vertreten sollen, haben die Firma nebst ihrer Namensunterschrift personlich vor dem Handelsgerichte zu

zeichnen oder die Zeichnung derfelben in beglaubigter Form einzureichen.

### Artifel 89.

Das Handelsgericht hat die Betheiligten zur Befolgung der vorstehenden Anordnungen (Artikel 86—88.) von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

### 3weiter Abschnitt.

Bon dem Rechtsverhaltniß der Gesellschafter unter einander.

#### Artifel 90.

Das Rechtsverhaltniß der Gesellschafter unter einander richtet sich zu=

nachst nach dem Gesellschaftsvertrage.

Soweit über die in den nachfolgenden Artikeln dieses Abschnitts berührten Punkte keine Bereinbarung getroffen ist, kommen die Bestimmungen dieser Artikel zur Anwendung.

### Artifel 91.

Wenn Geld oder andere verbrauchbare oder vertretbare Sachen, oder wenn unverbrauchbare oder unvertretbare Sachen nach einer Schätzung, die nicht blod zum Zweck der Gewinnvertheilung geschieht, in die Gesellschaft eingebracht werzen, so werden diese Gegenstände Eigenthum der Gesellschaft.

Im Zweifel wird angenommen, daß die in das Inventar der Gesellsschaft mit der Unterschrift sammtlicher Gesellschafter eingetragenen, bis dahin einem Gesellschafter gehörigen, beweglichen oder unbeweglichen Sachen Eigen-

thum der Gesellschaft geworden sind.

### Artifel 92.

Ein Gesellschafter ist nicht verpflichtet, die Einlage über den vertrags= mäßigen Betrag zu erhöhen, oder die durch Verlust verminderte Einlage zu ergänzen.

### Artifel 93.

Für die Auslagen, welche ein Gesellschafter in Gesellschaftsangelegenheiten macht, für die Verbindlichkeiten, welche er wegen derselben übernimmt, und für die Berluste, welche er unmittelbar durch seine Geschäftsführung oder aus Gefahren, welche von derselben unzertrennlich sind, erleidet, ist ihm die Gesellschaft verhaftet.

Bon den vorgeschoffenen Gelbern kann er Zinsen fordern, vom Tage des

geleisteten Vorschusses an gerechnet.

Für die Bemühungen bei dem Betriebe der Gesellschaftsgeschäfte sieht dem Gesellschafter ein Anspruch auf Bergütung nicht zu.

#### Artifel 94.

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, in den Angelegenheiten der Gesellschaft den Fleiß und die Sorgfalt anzuwenden, welche er in seinen eigenen Angele=

genheiten anzuwenden pfleat.

Er haftet der Gesellschaft für den Schaden, welcher ihr durch sein Versschulden entstanden ist. Er kann gegen diesen Schaden nicht die Vortheile aufzrechnen, welche er der Gesellschaft in anderen Fällen durch seinen Fleiß versschafft hat.

#### Artifel 95.

Ein Gesellschafter, welcher seine Gelbeinlage nicht zur rechten Zeit einzahlt, oder eingenommene Gesellschaftsgelder nicht zur rechten Zeit an die Gestellschaftskasse abliefert, oder unbefugt Gelder aus der Gesellschaftskasse für sich entnimmt, ist von Rechtswegen zur Entrichtung von Zinsen seit dem Tage verspslichtet, an welchem die Zahlung oder die Ablieferung hatte geschehen sollen oder die Herausnahme des Geldes erfolgt ist.

Die Verpflichtung zum Ersatze des etwa entstandenen größeren Schadens und die übrigen rechtlichen Folgen der Handlung werden hierdurch nicht auß=

geschlossen.

### Artikel 96.

Ein Gesellschafter barf ohne Genehmigung der anderen Gesellschafter weder in dem Handelszweige der Gesellschaft für eigene Rechnung oder für Rechnung eines Dritten Geschäfte machen, noch an einer anderen gleichartigen

Handelsgesellschaft als offener Gesellschafter Theil nehmen.

Eine Genehmigung der Theilnahme an einer anderen gleichartigen Hanbelsgesellschaft ist schon dann anzunehmen, wenn den übrigen Gesellschaftern bei Eingehung der Gesellschaft bekannt war, daß der Gesellschafter an jener Handelsgesellschaft als offener Gesellschafter Theil nehme, und gleichwohl das Aufgeben der Theilnahme nicht ausdrücklich bedungen worden ist.

### Artikel 97.

Gin Gesellschafter, welcher den vorstehenden Bestimmungen zuwiderhandelt, muß sich auf Verlangen der Gesellschaft gefallen lassen, daß die für seine Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft geschlossen angesehen werden; auch kann die Gesellschaft statt dessen den Ersatz des entstandenen (Nr. 5408.)

Schadens fordern; alles dieses unbeschadet des Rechts, die Auflösung des Ge-

sellschaftsvertrags in den geeigneten Fallen herbeizuführen.

Das Recht der Gesellschaft, in ein von dem Gesellschafter für eigene Rechnung gemachtes Geschäft einzutreten oder Schadensersatz zu fordern, erlischt nach drei Monaten, von dem Zeitpunkte an gerechnet, in welchem die Gesellsschaft von dem Abschlusse des Geschäfts Kenntniß erhalten hat.

#### Artifel 98.

Ein Gesellschafter kann ohne die Einwilligung der übrigen Gesellschafter

keinen Dritten in die Gesellschaft aufnehmen.

Wenn ein Gesellschafter einseitig einen Dritten an seinem Antheile betheiligt oder seinen Antheil an denselben abtritt, so erlangt dieser gegen die Gesellschaft unmittelbar keine Rechte; er ist insbesondere zur Einsicht der Hanzbelsbücher und Papiere der Gesellschaft nicht berechtigt.

#### Artifel 99.

Wenn die Geschäftsführung in dem Gesellschaftsvertrage einem oder mehreren der Gesellschafter übertragen ist, so schließen diese die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung auß; sie sind berechtigt, ungeachtet des Widerspruchs der übrigen Gesellschafter, alle Handlungen vorzuehmen, welche der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt.

#### Artifel 100.

Wenn die Geschäftssührung mehreren Gesellschaftern mit der ausdrücklichen Beschränkung übertragen ist, daß einer nicht ohne den andern handeln könne, so darf keiner allein Geschäfte vornehmen, es sei denn, daß Gefahr im

Berzuge ift.

Ist hingegen mehreren Gesellschaftern die Geschäftsführung ohne diese ausdrückliche Beschränkung übertragen, so darf jeder derselben allein alle zur Geschäftsführung gehörenden Handlungen vornehmen. Jedoch muß, wenn einer unter ihnen gegen die Vornahme einer Handlung Widerspruch erhebt, dieselbe unterbleiben.

### Artifel 101.

Die im Gesellschaftsvertrage einem oder mehreren Gesellschaftern geschehene Uebertragung der Geschäftsführung kann, so lange die Gesellschaft dauert, nicht ohne rechtmäßige Ursache widerrufen werden.

Die Beurtheilung, ob eine rechtmäßige Ursache vorliege, bleibt dem Er=

messen des Richters überlassen.

Der Widerruf kann insbesondere in den im Artikel 125. Ziffer 2. bis 5. bezeichneten Fallen für begründet erklärt werden.

### Artifel 102.

Wenn im Gesellschaftsvertrage die Geschäftsführung nicht einem oder meh-

mehreren Gesellschaftern übertragen ist, so sind alle Gesellschafter zum Betriebe ber Geschäfte ber Gesellschaft gleichmäßig berechtigt und verpflichtet.

Erhebt ein Gesellschafter gegen die Vornahme einer Handlung Wider=

spruch, so muß dieselbe unterbleiben.

#### Artifel 103.

Ein Beschluß der sammtlichen Gesellschafter muß vor der Vornahme von Geschäften eingeholt werden, welche über den gewöhnlichen Betrieb des Hanzbelsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, oder welche dem Zweck derselben fremd sind.

Dies ist auch bann erforderlich, wenn die Geschäftsführung einem ober

mehreren Gesellschaftern übertragen ift.

Zur Fassung des Beschlusses ist Stimmeneinhelligkeit erforderlich. Ist diese nicht zu erlangen, so muß die Handlung, in Unsehung deren Beschluß gefaßt werden soll, unterbleiben.

#### Mrtifel 104.

Zur Bestellung eines Prokuristen ist, sofern nicht Gefahr im Verzuge ist, die Einwilligung aller geschäftsführenden Gesellschafter, und wenn keine solche ernannt sind, die Einwilligung aller Gesellschafter erforderlich.

Der Widerruf der Profura kann von jedem der zur Ertheilung derselben

befugten Gesellschafter geschehen.

#### Artifel 105.

Jeder Gesellschafter, auch wenn er nicht in dem Geschäftsbetriebe der Gesellschaft thatig ist, kann sich persönlich von dem Gange der Gesellschaftsangelegenheiten unterrichten; er kann sederzeit in das Geschäftslokal kommen, die Handelsbücher und Papiere der Gesellschaft einsehen und auf ihrer Grundlage eine Bilanz zu seiner Uebersicht anfertigen.

Ist im Gesellschaftsvertrage ein Anderes bestimmt, so verliert diese Bestimmung ihre Wirkung, wenn eine Unredlichkeit in der Geschäftsführung nach-

gewiesen wird.

### Artifel 106.

Jedem Gesellschafter werden am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres von seiner Einlage, oder wenn sich dieselbe beim Schlusse des vorigen Jahres durch Hinzurechnung seines Antheils am Gewinne vermehrt oder durch Abrechnung seines Antheils am Verluste vermindert hat, von seinem Antheile am Gesellschaftsvermögen Zinsen zu vier vom Hundert gutgeschrieben und von den während des Geschäftsjahres auf den Antheil entnommenen Geldern Zinsen in demselben Maaßstade zur Last geschrieben.

Die dem Gesellschafter hiernach zukommenden Zinsen vermehren seinen

Untheil am Gesellschaftsvermögen.

Vor Deckung dieser Zinsen ist kein Gewinn vorhanden, und der Verlust der Gesellschaft wird durch dieselben vermehrt oder gebildet.

Ur=

#### Artifel 107.

Am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres wird, auf Grund des Inventars und der Bilanz, der Gewinn oder der Verlust dieses Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Antheil daran berechnet.

Der Gewinn jedes Gesellschafters wird seinem Antheile am Gesellschafts=

vermögen zugeschrieben, der Verlust von demselben abgeschrieben.

#### Artifel 108.

Ein Gesellschafter darf ohne Einwilligung der übrigen Gesellschafter seine

Einlage oder seinen Untheil am Gesellschaftsvermögen nicht vermindern.

Er darf jedoch, auch ohne diese Einwilligung, auf seinen Antheil am Gesellschaftsvermögen die Zinsen desselben für das letztverslossene Jahr, und so-weit es nicht zum offenbaren Nachtheil der Gesellschaft gereicht, Gelder bis zu einem Betrage entnehmen, welcher seinen Antheil am Gewinne des letztverslosse-nen Jahres nicht übersteigt.

### Artifel 109.

Der Gewinn oder Berlust wird, in Ermangelung einer anderen Berein= barung, unter die Gesellschafter nach Köpfen vertheilt.

### Dritter Abschnitt.

Bon dem Rechtsverhaltniß der Gefellschaft zu dritten Personen.

### Artifel 110.

Die rechtliche Wirksamkeit einer offenen Handelsgesellschaft tritt im Verhaltniß zu dritten Personen mit dem Zeitpunkte ein, in welchem die Errichtung der Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, oder die Gesellschaft auch nur ihre Geschäfte begonnen hat.

Die Beschränkung, daß die Gesellschaft erst mit einem späteren Zeitpunkte, als dem der Eintragung, ihren Anfang nehmen soll, hat gegen dritte Personen

feine rechtliche Wirkung.

### Artifel 111.

Die Handelsgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen und verklagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsstand ift bei dem Gericht, in deffen Begirk sie

ihren Sitz hat.

### Artifel 112.

Die Gesellschafter haften für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft soli= darisch und mit ihrem gangen Vermögen.

Gine

Eine entgegenstehende Verabredung hat gegen Dritte keine rechtliche Wirkung.

#### Mrtifel 113.

Wer in eine bestehende Handelsgesellschaft eintritt, haftet gleich den ansberen Gesellschaftern für alle von der Gesellschaft vor seinem Eintritte eingegangenen Verbindlichkeiten, es mag die Firma eine Uenderung erleiden oder nicht. Ein entgegenstehender Vertrag ist gegen Dritte ohne rechtliche Wirkung.

#### Artifel 114.

Feder zur Vertretung der Gesellschaft befugte Gesellschafter ist ermächtigt, alle Arten von Geschäften und Rechtshandlungen im Namen der Gesellschaft vorzunehmen, insbesondere auch die der Gesellschast gehörenden Grunds

stucke zu veräußern und zu belasten.

Die Gesellschaft wird durch die Nechtsgeschäfte, welche ein zur Vertretung der Gesellschaft befugter Gesellschafter in ihrem Namen schließt, berechtigt und verpflichtet; es ist gleichgültig, ob das Geschäft ausdrücklich im Namen der Gesellschaft geschlossen worden ist, oder ob die Umstände ergeben, daß es nach dem Willen der Kontrahenten für die Gesellschaft geschlossen werden sollte.

#### Artifel 115.

Die Gesellschaft wird durch Rechtsgeschäfte eines Gesellschafters nicht verpflichtet, wenn derselbe von der Besugniß, die Gesellschaft zu vertreten, außzgeschlossen (Artikel 86. Ziff. 4.), oder seine Besugniß, die Gesellschaft zu verztreten, aufzehoben ist (Artikel 87.), sosen hinsichtlich dieser Ausschließung oder Ausschließungen vorhanden sind, unter welchen nach Artikel 46. hinsichtlich des Erlöschens der Prokura die Wirkung gegen Dritte eintritt.

### Artifel 116.

Eine Beschränkung des Umfanges der Besugniß eines Gesellschafters, die Gesellschaft zu vertreten, hat dritten Personen gegenüber keine rechtliche Wirskung; insbesondere ist die Beschränkung nicht zulässig, daß die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken, oder daß sie nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattsinden solle.

### Artifel 117.

Die Gesellschaft wird vor Gericht von jedem Gesellschafter gültig ver= treten, welcher von der Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten, nicht ausge= schlossen ist.

Zur Behändigung von Vorladungen und anderen Zustellungen an die Gesellschaft genügt es, wenn dieselbe an einen der zur Vertretung befugten

Gesellschafter geschieht.

21 r=

#### Artifel 118.

Die Ertheilung, sowie die Aushebung einer Prokura geschieht mit rechtlicher Wirkung gegen Dritte durch einen der zur Vertretung der Gesellschaft befugten Gesellschafter.

#### Artifel 119.

Die Privatzläubiger eines Gesellschafters sind nicht besugt, die zum Gessellschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen oder Rechte oder einen Antheil an denselben zum Behuf ihrer Befriedigung oder Sicherstellung in Anspruch zu nehmen. Gegenstand der Erekution, des Arrestes oder der Beschlagenahme kann für sie nur dasjenige sein, was der Gesellschafter selbst an Zinsen und an Gewinnantheilen zu fordern berechtigt ist, und was ihm bei der Auseinandersetzung zusommt.

#### Artifel 120.

Die Bestimmung des vorigen Artikels gilt auch in Betreff der Privatgläubiger, zu deren Gunsten eine Hypothek oder ein Pfandrecht an dem Vermögen eines Gesellschafters kraft des Gesetzes oder aus einem anderen Rechtsgrunde besteht. Ihre Hypothek oder ihr Pfandrecht erstreckt sich nicht auf die zum Gesellschaftsvermögen gehörigen Sachen, Forderungen und Nechte, oder auf einen Antheil an denselben, sondern nur auf dassenige, was in dem letzten Sate des vorigen Artikels bezeichnet ist.

Jedoch werden die Rechte, welche an den von einem Gesellschafter in das Vermögen der Gesellschaft eingebrachten Gegenständen bereits zur Zeit des Einbringens bestanden, durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

### Artifel 121.

Eine Kompensation zwischen Forderungen der Gesellschaft und Privatforderungen des Gesellschaftsschuldners gegen einen einzelnen Gesellschafter sindet während der Dauer der Gesellschaft weder ganz noch theilweise statt; nach Ausschung der Gesellschaft ist sie zulässig, wenn und insoweit die Gesellschaftsforderung dem Gesellschafter bei der Auseinandersetzung überwiesen ist.

### Artifel 122.

Im Falle des Konkurses der Gesellschaft werden die Gläubiger derselben aus dem Gesellschaftsvermögen abgesondert befriedigt, und können aus dem Privatvermögen der Gesellschafter nur wegen des Auskalls ihre Befriedigung suchen; den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, zu bestimmen, ob und wie weit den Privatgläubigern der Gesellschafter ein Absonderungsrecht in Bezug auf das Privatvermögen derselben zusieht.

### Vierter Abschnitt.

Von der Auflösung der Gesellschaft und dem Austreten einzel= ner Gesellschafter aus derselben.

#### Artifel 123.

Die Gesellschaft wird aufgelöst:

1) durch die Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft;

2) durch den Tod eines der Gesellschafter, wenn nicht der Vertrag besstimmt, daß die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen fortbestesben soll;

3) durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines der Gefellschafter oder durch die eingetretene rechtliche Unfähigkeit eines der Ge-

sellschafter zur selbstständigen Vermögensverwaltung;

4) burch gegenseitige Uebereinkunft;

5) durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen ist, sofern nicht die Gesellschafter dieselbe stillschweigend fortsetzen; in diesem Falle gilt sie von da an als auf unbestimmte Dauer eingegangen;

6) durch die von Seiten eines Gesellschafters geschehene Aufkundigung,

wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer eingegangen ist.

Eine auf Lebenszeit eingegangene Gesellschaft ist als eine Gesellsschaft von unbestimmter Dauer zu betrachten.

#### Artifel 124.

Die Auffündigung einer Gesellschaft von unbestimmter Dauer Seitens eines Gesellschafters muß, wenn nicht ein Anderes vereinbart ist, mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres der Gesellschaft erfolgen.

### Artikel 125.

Ein Gesellschafter kann die Auflösung der Gesellschaft vor Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei Gesellschaften von unbestimmter Dauer ohne vorgängige Aufkündigung verlangen, sofern hierzu wichtige Gründe vorshanden sind.

Die Beurtheilung, ob solche Grunde anzunehmen sind, bleibt im Falle

des Widerspruchs dem Ermessen des Richters überlassen.

Die Auflösung kann insbesondere ausgesprochen werden:

1) wenn durch außere Umstände die Erreichung des gesellschaftlichen Zwecks unmöglich wird;

2) wenn ein Gesellschafter bei der Geschäftsführung oder bei der Rechnungs=

legung unredlich verfährt;

3) wenn ein Gesellschafter die Erfüllung der ihm obliegenden wesentlichen Bervflichtungen unterläßt;

4) wenn ein Gesellschafter die Firma oder das Vermögen der Gesellschaft für seine Privatzwecke mißbraucht;

5) wenn ein Gesellschafter durch anhaltende Krankheit oder aus anderen Ursachen zu den ihm obliegenden Geschäften der Gesellschaft unfähig wird.

#### Artifel 126.

Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters nach fruchtlos vollstreckter Exekution in bessen Privatvermögen die Exekution in das dem Gesellschafter bei dereinstiger Ausschung der Gesellschaft zukommende Guthaben erwirkt, so ist er berechtigt, es mag die Gesellschaft auf bestimmte oder auf unbestimmte Dauer eingegangen sein, Behufs seiner Befriedigung nach vorher von ihm geschehener Aufkundigung die Ausschung der Gesellschaft zu verlangen.

Die Auffündigung muß mindestens sechs Monate vor Ablauf des Ge-

schäftsjahres der Gesellschaft geschehen.

#### Artifel 127.

Wenn die Gesellschafter vor der Ausscheing der Gesellschaft übereingekommen sind, daß, ungeachtet des Ausscheidens eines oder mehrerer Gesellschafter, die Gesellschaft unter den übrigen fortgesetzt werden soll, so endigt die Gesellschaft nur in Beziehung auf den Ausscheidenden; im Uebrigen besteht sie mit allen ihren bisherigen Rechten und Verbindlichkeiten fort.

#### Artifel 128.

Wenn die Auslösung der Gesellschaft aus Gründen gefordert werden darf, welche in der Person eines Gesellschafters liegen (Artikel 125.), so kann anstatt derselben auf Ausschließung dieses Gesellschafters erkannt werden, sofern die sämmtlichen übrigen Gesellschafter hierauf antragen.

### Artifel 129.

Die Auflösung der Gesellschaft muß, wenn sie nicht in Folge der Eröff= nung des Konkurses über die Gesellschaft geschieht, in das Handelsregister ein= getragen werden.

Diese Eintragung muß selbst bann geschehen, wenn die Gesellschaft burch

Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen war, beendigt wird.

Gleich der Auflösung der Gesellschaft muß auch das Ausscheiden oder die Ausschließung eines Gesellschafters aus der Gesellschaft in das Handelbrezgister eingefragen werden.

Das Handelsgericht hat die Betheiligten zur Anmeldung dieser That=

sachen von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

Dritten Personen kann die Auslösung der Gesellschaft oder das Aussscheiden oder die Ausschließung eines Gesellschafters aus derselben nur insofern entgegengesetzt werden, als hinsichtlich einer solchen Thatsache die Voraussetzungen vorhanden sind, unter welchen nach Artikel 25. hinsichtlich des Erlöschens der Firma oder der Aenderung ihrer Inhaber die Wirkung gegen Dritte eintritt.

#### Artifel 130.

Wenn ein Gesellschafter ausscheidet oder ausgeschlossen wird, so erfolgt die Auseinandersetzung der Gesellschaft mit demselben auf Grund der Vermösgenslage, in welcher sich die Gesellschaft zur Zeit des Ausscheidens oder zur Zeit der Behändigung der Klage auf Ausschließung besindet.

An den späteren Geschäften, Rechten und Verbindlichkeiten nimmt der Ausgeschiedene oder Ausgeschlossene nur insofern Antheil, als dieselben eine unmittelbare Folge dessen sind, was vor jenem Zeitpunkte bereits geschehen war.

Der Ausgeschiedene oder Ausgeschlossene muß sich die Beendigung der laufenden Geschäfte in der Weise gefallen lassen, wie sie nach dem Ermessen

der verbleibenden Gefellschafter am vortheilhaftesten ift.

Jedoch ist er, wenn eine frühere vollständige Auseinandersetzung nicht möglich ist, berechtigt, am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres Rechnungsablage über die inzwischen erledigten Geschäfte, sowie die Auszahlung der ihm hiernach gebührenden Beträge zu fordern; auch kann er am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres den Nachweis über den Stand der noch laufenden Geschäfte fordern.

#### Artifel 131.

Ein ausgeschiedener oder ausgeschlossener Gesellschafter muß sich die Auslieferung seines Antheils am Gesellschaftsvermögen in einer den Werth desselben darstellenden Geldsumme gefallen lassen; er hat kein Recht auf einen verhältnismäßigen Antheil an den einzelnen Forderungen, Waaren oder anderen Vermögensstücken der Gesellschaft.

### Artifel 132.

Macht ein Privatgläubiger eines Gesellschafters von dem nach Artikel 126. ihm zustehenden Rechte Gebrauch, so können die übrigen Gesellschafter auf Grund eines einstimmigen Beschlusses statt der Auslösung der Gesellschaft die Auseinandersetzung und die Auslieferung des Antheils des Schuldners nach den Bestimmungen der vorhergehenden Artikel vornehmen; der letztere ist dann als aus der Gesellschaft ausgeschieden zu betrachten.

# Fünfter Abschnitt.

Von der Liquidation der Gesellschaft.

### Artikel 133.

Nach Auflösung der Gesellschaft außer dem Fall des Konkurses dersel= ben erfolgt die Liquidation, sosern diese nicht durch einstimmigen Beschluß der Gesellschafter oder durch den Gesellschaftsvertrag einzelnen Gesellschaftern oder anderen Personen übertragen ist, durch die sämmtlichen disherigen Gesellschafter oder der oder deren Vertreter als Liquidatoren. Ist einer der Gesellschafter gestor= (Nr. 5408.) ben, so haben dessen Rechtsnachfolger einen gemeinschaftlichen Vertreter zu bestellen.

Auf den Antrag eines Gesellschafters kann aus wichtigen Grunden die Ernennung von Liquidatoren durch den Richter erfolgen. Der Richter kann in einem solchen Falle Personen zu Liquidatoren ernennen oder als solche beisordnen, welche nicht zu den Gesellschaftern gehören.

#### Artifel 134.

Die Abberufung von Liquidatoren geschieht durch einstimmigen Beschluß aller Gesellschafter; sie kann auch auf den Antrag eines Gesellschafters aus wichtigen Grunden durch den Richter erfolgen.

#### Artifel 135.

Die Liquidatoren sind von den Gesellschaftern beim Handelsgerichte zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden; sie haben ihre Unterschrift persfönlich vor dem Handelsgerichte zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Korm einzureichen.

Das Austreten eines Liquidators oder das Erlöschen der Vollmacht eines solchen ist gleichfalls zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Die Gesellschafter sind zur Befolgung dieser Vorschriften von Amts=

wegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

Dritten Personen kann die Ernennung von Liquidatoren, sowie das Außtreten eines Liquidators oder das Erlöschen der Vollmacht eines solchen nur insofern entgegengesetzt werden, als hinsichtlich dieser Thatsachen die Voraußsetzungen vorhanden sind, unter welchen nach Artikel 25. und 46. hinsichtlich einer Aenderung der Inhaber einer Firma oder des Erlöschens einer Prokura die Wirkung gegen Dritte eintritt.

### Artifel 136.

Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so konnen sie die zur Liquidation gehörenden Handlungen mit rechtlicher Wirkung nur in Gemeinschaft vornehmen, sofern nicht ausdrücklich bestimmt ist, daß sie einzeln handeln konnen.

### Artifel 137.

Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Verpslichtungen der aufgelösten Gesellschaft zu erfüllen, die Forderungen derselben einzuziehen und das Vermögen der Gesellschaft zu versilbern; sie haben die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten; sie können für dieselbe Vergleiche schließen und Kompromisse eingehen. Zur Beendigung schwebender Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen.

Die Veräußerung von unbeweglichen Sachen kann durch die Liquidatoren ohne Zustimmung der sämmtlichen Gesellschafter nicht anders, als durch öffents

liche Versteigerung bewirkt werden.

#### Artifel 138.

Eine Beschränkung des Umfanges der Geschäftsbefugnisse der Liquidatoren (Artikel 137.) hat gegen dritte Personen keine rechtliche Wirkung.

#### Artifel 139.

Die Liquidatoren haben ihre Unterschrift in der Weise abzugeben, daß sie der bisherigen, nun als Liquidationsfirma zu bezeichnenden Firma ihren Namen beifügen.

#### Artifel 140.

Die Liquidatoren haben, selbst wenn sie vom Richter bestellt sind, den Gesellschaftern gegenüber bei der Geschäftsführung den von diesen einstimmig getroffenen Unordnungen Folge zu geben.

#### Artifel 141.

Die während der Liquidation entbehrlichen Gelder werden vorläufig unter

die Gesellschafter vertheilt.

Bur Deckung von Schulden der Gesellschaft, welche erst später fällig werden, sowie zur Deckung der Ansprüche, welche den einzelnen Gesellschaftern bei der Auseinandersetzung zustehen, sind die erforderlichen Gelder zurückzubehalten.

#### Mrtikel 142.

Die Liquidatoren haben die schließliche Auseinandersetzung unter den Gestellschaftern herbeizuführen.

Streitigkeiten, welche über die Auseinandersetzung entstehen, fallen ber

richterlichen Entscheidung anheim.

### Artifel 143.

Wenn ein Gesellschafter Sachen in die Gesellschaft eingebracht hat, welche Eigenthum derselben geworden sind, so fallen dieselben bei der Auseinanderssetzung nicht an ihn zurück, sondern er erhält den Werth aus dem Gesellschaftswermogen erstattet, für welchen sie gemäß Uebereinkunft übernommen wurden.

Fehlt es an dieser Werthbestimmung, so geschieht die Erstattung nach

dem Werthe, welchen die Sachen zur Zeit der Einbringung hatten.

### Artitel 144.

Ungeachtet der Auflösung der Gesellschaft kommen dis zur Beendigung der Liquidation in Bezug auf das Nechtsverhältniß der disherigen Gesellschafter unter einander, sowie der Gesellschaft zu dritten Personen die Vorschriften des zweiten und dritten Abschnitts zur Anwendung, soweit sich aus den Bestimmungen des gegenwärtigen Abschnitts und aus dem Wesen der Liquidation nicht ein Anderes ergiebt.

Der

Der Gerichtsstand, welchen die Gesellschaft zur Zeit ihrer Auflösung hatte, bleibt bis zur Beendigung der Liquidation fur die aufgelöste Gesellschaft besteben.

Zustellungen an die Gesellschaft geschehen mit rechtlicher Wirkung an

einen der Liquidatoren.

#### Artifel 145.

Nach Beendigung der Liquidation werden die Bücher und Schriften der aufgelösten Gesellschaft einem der gewesenen Gesellschafter oder einem Dritten in Berwahrung gegeben. Der Gefellschafter ober der Dritte wird in Erman= gelung einer gutlichen Uebereinkunft durch das Handelsgericht bestimmt.

Die Gesellschafter und deren Rechtsnachfolger behalten das Recht auf

Einsicht und Benutung der Bücher und Paviere.

### Sechster Abschnitt.

Bon ber Berjahrung der Rlagen gegen die Gefellschafter.

### Artifel 146.

Die Rlagen gegen einen Gesellschafter aus Unsprüchen gegen die Gesell= schaft verjähren in funf Jahren nach Auflösung der Gesellschaft oder nach seinem Ausscheiden oder seiner Ausschließung aus derselben, sofern nicht nach Beschaffenheit der Forderung eine kurzere Berjahrungsfrist gesetzlich eintritt.

Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an welchem die Auflösung ber Gesellschaft oder das Ausscheiden oder die Ausschließung des Gesellschafters

aus berselben in bas Handelsregister eingetragen ift.

Wird die Forderung erst nach der Eintragung fällig, so beginnt die Verjährung mit dem Zeitpunkte der Källigkeit.

### Artifel 147.

Ift noch ungetheiltes Gesellschaftsvermögen vorhanden, so kann dem Gläubiger die fünfjährige Verjährung nicht entgegengesett werden, sofern er seine Befriedigung nur aus dem Gesellschaftsvermögen sucht.

### Artifel 148.

Die Verjährung zu Gunften eines ausgeschiedenen ober ausgeschloffenen Gesellschafters wird durch Rechtshandlungen nicht unterbrochen, welche gegen die fortbestehende Gesellschaft oder einen anderen Gesellschafter vorgenommen merden.

Die Verjährung zu Gunsten eines bei der Auflösung einer Gesellschaft zu berselben gehörigen Gesellschafters wird nicht durch Rechtshandlungen gegen einen anderen Gesellschafter, wohl aber durch Rechtshandlungen gegen die Li= quidatoren unterbrochen.

#### Artifel 149.

Die Verjährung läuft auch gegen Minderjährige und bevormundete Personen, sowie gegen juristische Personen, denen gesetzlich die Rechte der Mindersjährigen zustehen, ohne Zulassung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, jedoch mit Vorbehalt des Regresses gegen die Vormunder und Verwalter.

### Zweiter Titel.

Von der Kommanditgefellschaft.

### Erster Abschnitt.

Von der Kommanditgesellschaft im Allgemeinen.

#### Artifel 150.

Gine Kommanditgefellschaft ist vorhanden, wenn bei einem unter einer gemeinschaftlichen Firma betriebenen Handelsgewerbe ein oder mehrere Gesellschafter sich nur mit Vermögenseinlagen betheiligen (Kommanditisten), während bei einem oder mehreren anderen Gesellschaftern die Betheiligung nicht in dieser Weise beschränkt ist (persönlich haftende Gesellschafter).

Sind mehrere perfonlich haftende Gesellschafter vorhanden, so ist in Un=

sehung ihrer die Gesellschaft zugleich eine offene Gesellschaft.

Bur Gultigkeit des Gesellschaftsvertrages bedarf es der schriftlichen Ab= fassung nicht.

### Artifel 151.

Die Errichtung einer Kommanditgesellschaft ist von sammtlichen Gesellschaftern bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Die Anmeldung muß enthalten:

1) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes personlich haftenden Gesellschafters;

2) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes Kommanditisten mit der Bezeichnung desselben als solchen;

3) die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Git hat;

4) den Betrag der Bermögenseinlage jedes Kommanditisten.

Die Anmeldung muß von allen Gesellschaftern persönlich vor dem Handbelsgerichte unterzeichnet, oder in beglaubigter Form eingereicht werden; sie ist nach ihrem ganzen Inhalt in das Handelsregister einzutragen. Bei der Bekanntmachung der Rommanditgesellschaft in den öffentlichen Blättern (Artikel 13.) unterbleibt die Angabe der Namen, des Standes und des Wohnorts der Rommanditisten, sowie die Angabe des Betrages ihrer Vermögenseinlagen.

### Artifel 152.

Bei jedem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Kommanditgesellschaft (Nr. 5408.)

eine Zweigniederlassung hat, muß dies Behufs der Eintragung in das Han=

delsregister angemeldet werden.

Die Anmeldung muß die in Artikel 151. Ziffer 1. bis 4. bezeichneten Angaben enthalten, und von sammtlichen persönlich haftenden Gesellschaftern vor dem Handelsgericht unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden.

#### Artifel 153.

Die personlich haftenden Gesellschafter, welche die Gesellschaft vertreten sollen, haben die Firma nebst ihrer Namenbunterschrift personlich vor dem Handelsgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, und vor jedem Handelsgericht, in dessen Bezirk sie eine Zweigniederlassung hat, zu zeichnen oder die Zeichnung in beglaubigter Form einzureichen.

#### Artikel 154.

Das Handelsgericht hat die personlich haftenden Gesellschafter zur Besolgung der in den Artikeln 151. 152. und 153. enthaltenen Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

#### Artifel 155.

Wenn die Firma einer bestehenden Kommanditgesellschaft geändert, oder der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt wird, so sind diese Thatsachen von sämmtlichen Gesellschaftern in der durch Artikel 151. bestimmten Weise Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das Handelsgericht hat die persönlich haftenden Gesellschafter zur Vefolgung dieser Anordnung von Amtswegen durch Ordnungsstrasen anzuhalten.

Bei der Bekanntmachung kommt in Betreff der Kommanditisten die Bor-

schrift des Artikels 151. zur Anwendung.

Die Wirkung gegen Dritte richtet sich nach den Bestimmungen des Arztikels 25.

### Artifel 156.

Wenn in eine bestehende Kommanditgesellschaft ein neuer Kommanditist eintritt, so muß dies von sammtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelbregister und zur Bekanntmachung nach den Bestimmungen des Artistels 151. angemeldet werden.

### Artikel 157.

Das Rechtsverhaltniß der Gesellschafter unter einander richtet sich zunachst nach dem Gesellschaftsvertrage. Soweit keine Vereinbarung getroffen ist, kommen die gesetzlichen Bestimmungen über das Rechtsverhaltniß der offenen Gesellschafter untereinander auch hier zur Anwendung, jedoch mit den Abweischungen, welche die nachfolgenden Artikel (158. bis 162.) ergeben.

#### Artifel 158.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft wird durch den oder die person= lich haftenden Gesellschafter besorgt.

Ein Kommanditist ist zur Führung der Geschäfte ber Gesellschaft weder

berechtigt noch verpflichtet.

Er kann gegen die Vornahme einer Handlung der Geschäftssührung durch die persönlich haftenden Gesellschafter (Artikel 99. dis 102.) Widerspruch nicht erheben.

#### Artifel 159.

Ein Kommanditist darf ohne Genehmigung der anderen Gesellschafter in dem Handelszweig der Gesellschaft für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen und an einer anderen gleichartigen Handelsgesellschaft als offener Gessellschafter Theil nehmen.

#### Artifel 160.

Jeder Kommanditist ist berechtigt, die abschriftliche Mittheilung der jahrlichen Bilanz zu verlangen und die Richtigkeit derselben unter Einsicht der Bücher und Papiere zu prüfen.

Die im Artikel 105. bezeichneten weiteren Rechte eines offenen Gesell=

schafters stehen einem Rommanditisten nicht zu.

Jedoch kann das Handelsgericht auf den Antrag eines Kommanditisten, wenn wichtige Gründe dazu vorliegen, die Mittheilung einer Bilanz oder sonsstiger Aufklärungen nebst Vorlegung der Bücher und Papiere zu jeder Zeit anordnen.

### Artifel 161.

Die Bestimmungen der Artikel 106. dis 108. über die Verzinsung der Einlage, über die jährliche Verechnung des Gewinnes oder Verlustes und über die Besugniß, Zinsen und Gewinn zu erheben, gelten auch in Betreff des Kommanditisten.

Jedoch nimmt ein Kommanditist an dem Verluste nur bis zum Betrage

feiner eingezahlten oder rückständigen Einlage Untheil.

Er ist nicht verpflichtet, die Zinsen und den Gewinn, welche er bezogen hat, wegen späterer Verluste zurückzuzahlen; jedoch wird, so lange seine ursprüngliche Einlage durch Verlust vermindert ist, der jährliche Gewinn zur Deckung des Verlustes verwendet.

### Artifel 162.

Ist über die Hohe der Betheiligung an Gewinn und Verlust nichts vereinbart, so wird dieselbe nach richterlichem Ermessen, nothigenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen, festgestellt.

### Artifel 163.

Im Verhaltniß zu dritten Personen tritt die rechtliche Wirksamkeit einer Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

Kommanditgesellschaft mit dem Zeitpunkt ein, in welchem die Errichtung der Gesellschaft bei dem Handelsgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, in das Handelsregister eingetragen ist, oder die Gesellschaft auch nur ihre Geschäfte begonnen hat.

Die Beschränkung, daß die Gesellschaft erst mit einem späteren Zeitpunkt als dem der Eintragung ihren Anfang nehmen soll, hat gegen dritte

Personen keine rechtliche Wirkung.

Hat die Gesellschaft vor der Eintragung ihre Geschäfte begonnen, so haftet jeder Rommanditist dritten Personen für die die zur Eintragung entstandenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gleich einem persönlich haftenden Gesellschafter, wenn er nicht beweist, daß denselben seine beschränkte Vetheiligung bei der Gesellschaft bekannt war.

#### Artifel 164.

Die Kommanditgesellschaft kann unter ihrer Firma Rechte erwerben und Berbindlichkeiten eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundsfücken erwerben, vor Gericht flagen und verklagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie

ihren Sitz hat.

#### Artifel 165.

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet der Kommanditist nur mit der Einlage und, soweit diese nicht eingezahlt ist, mit dem versprochenen Betrage.

Die Einlage des Rommanditisten kann mahrend des Bestehens der Ge-

sellschaft weder ganz noch theilweise zurückbezahlt oder erlassen werden.

Zinsen können ihm von der Gesellschaft nur insoweit bezahlt werden, als dadurch die ursprüngliche Einlage nicht vermindert wird.

Er kann bis zur Wiedererganzung der durch Berlust verminderten Gin=

lage weder Zinsen noch Gewinn beziehen.

Er haftet für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn und insoweit er diesen Bestimmungen entgegen Zahlungen von der Gesellschaft empfangen hat.

Er ist jedoch nicht verpflichtet, die Zinsen und den Gewinn zurückzuzahlen, welche er auf Grund einer in gutem Glauben errichteten Bilanz in gutem Glauben bezogen hat.

### Artikel 166.

Wer in eine bestehende Handelsgesellschaft als Kommanditist eintritt, haftet nach Maaßgabe des vorhergehenden Artikels für alle von der Gesellschaft vor seinem Eintritt eingegangenen Verbindlichkeiten, es mag die Firma eine Alenderung erleiden oder nicht.

Ein entgegenstehender Vertrag ist gegen Dritte ohne rechtliche Wirkung.

### Artifel 167.

Die Kommanditgesellschaft wird durch die persönlich haftenden Gesellschafter

schafter berechtigt und verpflichtet; sie wird durch dieselben vor Gericht vertreten.

Zur Behändigung von Vorladungen und anderen Zustellungen an die Gesellschaft genügt es, wenn dieselbe an einen der zur Vertretung befugten

Gesellschafter geschieht.

Ein Kommanditist, welcher für die Gesellschaft Geschäfte schließt, ohne ausdrücklich zu erklären, daß er nur als Prokurist oder als Bevollmächtigter handle, ist aus diesen Geschäften gleich einem personlich haftenden Gesellschafter verpflichtet.

#### Artifel 168.

Der Name eines Kommanditisten darf in der Firma der Gesellschaft nicht enthalten sein; im entgegengesetzten Falle haftet er den Gläubigern der Gesellschaft gleich einem offenen Gesellschafter.

#### Artifel 169.

Die Bestimmungen der Artikel 119. 120. 121. und 122. sinden auch bei der Kommanditgesellschaft Unwendung.

#### Artifel 170.

Wenn ein Kommanditist stirbt oder zur Verwaltung seines Vermögens rechtlich unfähig wird, so hat dies die Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge. Im Uebrigen gelten die in den Artikeln 123. dis 128. für die offene Gesellschaft gegebenen Bestimmungen auch für die Kommanditgesellschaft.

### Artifel 171.

Wenn eine Rommanditgesellschaft aufgelöst wird, oder wenn ein Rommanditist mit seiner ganzen Einlage oder mit einem Theile derselben außscheisbet, so mussen diese Thatsachen in das Handelbregister eingetragen werden.

Bei der Bekanntmachung unterbleibt die Bezeichnung des Kommanditisten

und die Angabe des Betrages der Einlage.

Die Bestimmungen des Artikels 129. kommen auch hier zur Anwendung.

### Urtifel 172.

Was bei der offenen Gesellschaft über die Art der Auseinandersetzung (Artikel 130. 131. und 132.), über die Liquidation und über die Verjährung der Klagen gegen die Gesellschafter bestimmt ist, gilt auch bei der Kommanditzgesellschaft in Betreff aller Gesellschafter.

### Zweiter Abschnitt.

Bon der Kommanditgesellschaft auf Aftien insbesondere.

### Artifel 173.

Das Kapital der Kommanditisten kann in Aktien oder Aktienantheile zerlegt werden.
(Nr. 5408.)

Die Aktien oder Aktienantheile mussen auf Namen lauten. Sie mussen auf einen Betrag von mindestens zweihundert Vereinsthalern gestellt werden, wenn nicht die Landesgesetze nach Maaßgabe der besonderen drtlichen Bedurf-nisse einen geringeren Betrag gestatten.

Aktien oder Aktienantheile, welche auf Inhaber lauten, oder welche auf einen geringeren als den gesetzlich bestimmten Betrag gestellt werden, sind nichtig. Die Ausgeber solcher Aktien oder Aktienantheile sind den Besitzern für

allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidarisch verhaftet.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch von Promessen und Interims=

#### Urtifel 174.

Rommanditgesellschaften auf Aktien können nur mit staatlicher Genehmi=

gung errichtet werden.

Ueber die Errichtung und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages muß eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufgenommen werden. Zur Aktienzeichnung genügt eine schriftliche Erklärung.

#### Artifel 175.

Der Gesellschaftsvertrag, dessen Genehmigung erfolgen soll, muß ent= halten:

1) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes personlich haftenden Gesellschafters;

2) die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sit hat;

3) den Gegenstand des Unternehmens;

4) die Zeitdauer des Unternehmens, im Fall dasselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;

5) die Zahl und den Betrag der Aktien oder Aktienantheile;

6) die Bestimmung, daß ein Aufsichtsrath von mindestens fünf Mitgliedern aus der Zahl der Kommanditisten durch Wahl derselben bestellt werden musse;

7) die Form, in welcher die Zusammenberufung der Generalversammlung

der Kommanditisten geschieht;

8) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche dieselben aufzunehmen sind.

### Artifel 176.

Der Gesellschaftsvertrag und die Genehmigungsurkunde mussen bei dem Handelsgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, in das Handelszregister eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden.

Der Auszug muß enthalten:

1) das Datum des Gesellschaftsvertrages und der Genehmigungsurkunde;

2) ben Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes personlich haftenden Gesellschafters;

3) die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sit hat;

4) die Bahl und den Betrag der Alktien und Aktienantheile;

5) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die defentlichen Blatter, in welche dieselben aufzunehmen sind.

#### Artifel 177.

Der Anmeldung Behufs der Eintragung in das Handelsregister muß beis gefügt sein:

1) die Bescheinigung, daß der gesammte Betrag des Kapitals der Komman=

ditisten durch Unterschriften gedeckt ist;

2) die Bescheinigung, daß mindestens ein Biertheil des von jedem Komman=

ditisten gezeichneten Betrages von ihm eingezahlt ift;

3) der Nachweis, daß der Aufsichtsrath nach Inhalt des Vertrages (Artikel 175. Ziff. 6.) in einer Generalversammlung der Kommanditisten gewählt ist.

Die Anmelbung muß von sammtlichen persönlich haftenden Gefellschaftern vor dem Handelsgerichte unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden. Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke werden bei dem Handelszerichte in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift ausbewahrt.

#### Artifel 178.

Vor erfolgter Genehmigung und Eintragung in das Handelsregister besteht die Kommanditgesellschaft als solche nicht. Die ausgegebenen Aktien oder Aktienantheile sind nichtig. Die Ausgeber sind den Besitzern für allen durch die Ausgabe verursachten Schaden solidarisch verhaftet.

Wenn vor erfolgter Genehmigung und Eintragung im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handelnden personlich und so=

lidarisch.

### Artifel 179.

Die Vorschriften der Artikel 152, und 153, sind auch bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien zu befolgen; die Anmeldung muß die im Artikel 176. Ziffer 1—5. bezeichneten Angaben enthalten. Das Handelsgericht hat die personlich haftenden Gesellschafter zur Befolgung dieser Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

### Artifel 180.

Wenn ein Gesellschafter eine Einlage macht, welche nicht in baarem Gelbe besteht, oder wenn er sich zu seinen Gunsten besondere Bortheile ausbedingt, so muß in einer Generalversammlung der Kommanditisten die Abschäung und Prüfung der Zulässigkeit angeordnet und in einer späteren Generalversammlung die Genehmigung durch Beschluß erfolgt sein.

Der Beschluß wird nach der Mehrheit der in der Versammlung anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Kommanditisten gefaßt; jedoch muß diese

diese Mehrheit mindestens ein Viertheil der sammtlichen Kommanditisten begreifen und der Betrag ihrer Antheile zusammen mindestens ein Viertheil des Gesammtkapitals der Kommanditisten darstellen. Der Gesellschafter, welcher die Einlage macht oder sich besondere Vortheile ausbedingt, hat bei der Beschlußsassung kein Stimmrecht.

Ein gegen den Inhalt dieser Bestimmung geschlossener Vertrag bat keine

rechtliche Wirkung.

#### Artifel 181.

Für die gesellschaftlichen Kapitalantheile, welche auf die Einlagen der persönlich haftenden Gesellschafter fallen, oder welche denselben als besondere Vortheile ausbedungen sind, dürfen keine Aftien ausgegeben werden; diese Kapitalantheile dürfen von den persönlich haftenden Gesellschaftern, so lange die letteren in diesem ihrem Rechtsverhältnisse zur Gesellschaft stehen, nicht veräußert werden.

#### Artifel 182.

Die Aktien ober Aktienantheile sind untheilbar.

Sie muffen mit genauer Bezeichnung des Inhabers nach Namen, Wohn-

ort und Stand in das Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen werden.

Sie können, sofern nicht der Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt, ohne Einwilligung der übrigen Gesellschafter auf andere Personen übertragen werden.

Die Uebertragung kann durch Indossament geschehen.

In Betreff der Form des Indossaments kommen die Bestimmungen der Artikel 11—13. der allgemeinen Deutschen Wechselordnung zur Anwendung.

#### Artifel 183.

Wenn das Eigenthum der Aktie auf einen Anderen übergeht, so ist dies, unter Vorlegung der Aktie und des Nachweises des Ueberganges, bei der Gestellschaft anzumelden und im Aktienbuche zu bemerken.

Im Verhaltnisse zu der Gesellschaft werden nur diesenigen als die Eigenthumer der Aktien angesehen, welche als solche im Aktienbuche verzeich-

net sind.

Zur Prüfung der Legitimation ist die Gesellschaft berechtigt, aber nicht verpflichtet.

### Artifel 184.

So lange der Betrag einer Uktie nicht vollständig eingezahlt ist, bleibt der ursprüngliche Zeichner zur Einzahlung des Rückstandes an die Gesellschaft verpklichtet; die Gesellschaft kann ihn dieser Berbindlichkeit nicht entlassen.

### Artifel 185.

Die persönlich haftenden Gesellschafter sind verpflichtet, dem Aufsichtsrath und den Kommanditisten spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz des verstossenen Geschäftsjahres vorzulegen.

21 r=

#### Artifel 186.

Die Rechte, welche den Kommanditisten gegenüber den persönlich haftenden Gesellschaftern nach dem Gesellschaftsvertrage oder nach den Bestimmungen des vorigen Abschnitts in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz, die Bestimmung der Gewinnvertheilung, die Auflösung oder Kündigung der Gesellschaft und die Besugniß, das Ausscheiden eines persönlich haftenden Gesellschafters zu verlangen, zustehen, werden von der Gesammtheit der Kommanditisten in der Generalversammlung ausgeübt.

Die Beschlusse der Generalversammlung werden durch den Aufsichtsrath

ausgeführt, wenn nicht im Gesellschaftsvertrage ein Anderes bestimmt ift.

#### Artifel 187.

Die Generalversammlung der Kommanditisten wird durch die persönlich haftenden Gesellschafter oder durch den Aufsichtsrath berufen, sofern nicht nach dem Gesellschaftsvertrage auch andere Personen dazu befugt sind.

#### Artifel 188.

Eine Generalversammlung der Rommanditisten ist außer den im Gefellsschaftsvertrage ausdrücklich bestimmten Fällen zu berufen, wenn dies im In-

teresse der Gesellschaft erforderlich erscheint.

Die Generalversammlung muß auch dann berufen werden, wenn dies von einem Kommanditisten oder einer Anzahl von Kommanditisten, deren Aktien zusammen den zehnten Theil des Gesammtkapitals der Kommanditisten darstellen, in einer von ihnen unterzeichneten Eingabe unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird. Ist im Gesellschaftsvertrage das Recht, die Berufung einer Generalversammlung zu verlangen, an den Besitz eines größeren oder eines geringeren Antheils am Gesammtkapitale geknüpft, so hat es hierbei sein Bewenden.

### Artifel 189.

Die Berufung der Generalversammlung hat in der durch den Gesell=

schaftsvertrag bestimmten Weise zu erfolgen.

Der Zweck der Generalversammlung muß jederzeit bei der Berufung bestannt gemacht werden. Ueber Gegenstände, deren Verhandlung nicht in dieser Weise angekundigt ist, können Beschlusse nicht gefaßt werden; hiervon ist jedoch der Beschluß über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Bezufung einer außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen.

Bur Stellung von Antragen und zu Verhandlungen ohne Beschluffaffung

bedarf es der Ankundigung nicht.

### Artifel 190.

Soweit nicht der Gesellschaftsvertrag ein Anderes bestimmt, werden die Beschlüsse der Generalversammlung der Kommanditisten mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt, und jede Aktie gewährt dem Inhaber Eine Stimme.

(Nr. 5408.)

#### Artifel 191.

Der Aufsichtsrath kann das erste Mal nicht auf långer als Ein Jahr, später nicht auf långer als fünf Jahre gewählt werden.

Insoweit die Wahl auf einen langeren Zeitraum geschieht, ist dieselbe

ohne rechtliche Wirkung.

#### Artifel 192.

Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsraths darf eine Vergütung für die Ausübung ihres Berufs nur durch einen nach Ablauf des ersten Geschäftsjahres einzuholenden Beschluß der Generalversammlung der Kommanditisten bewilligt werden.

Ist die Vergütung früher, oder in einer anderen als der vorstehenden

Weise bewilligt, so ist diese Festsetzung ohne rechtliche Wirkung.

#### Artifel 193.

Der Aufsichtsrath überwacht die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen ihrer Verwaltung; er kann sich von dem Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichten, die Bücher und Schriften derselben jederzeit einsehen und den Bestand der Gesellschaftskasse untersuchen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschläge zur Gewinnvertheilung zu prüfen und darüber alljährlich der Generalversammlung Be-

richt zu erstatten.

### Artifel 194.

Der Aufsichtsrath ist ermächtigt, gegen die persönlich haftenden Gesellschafter die Prozesse zu führen, welche die Generalversammlung beschließt.

Jeder Kommanditist ist befugt, als Intervenient in den Prozes auf seine

Rosten einzutreten.

Hann letzterer ohne und selbst gegen den Beschluß der Generalversammlung gegen die personlich haftenden Gesellschafter klagen.

### Artifel 195.

Wenn die Kommanditisten selbst in Gesammtheit und im gemeinsamen Interesse gegen die persönlich haftenden Gesellschafter auftreten wollen, oder gegen die Mitglieder des Aufsichtsraths einen Prozes zu führen haben, so werden sie durch Bevollmächtigte vertreten, welche in der Generalversammlung gewählt werden.

Falls aus irgend einem Grunde die Bestellung von Bevollmächtigten durch Wahl in der Generalversammlung gehindert wird, kann das Handelsgezicht auf Antrag die Bevollmächtigten ernennen.

Jeder Kommanditist ist befugt, als Intervenient in den Prozest auf seine

Rosten einzutreten.

#### Artikel 196.

Die Gesellschaft wird durch die personlich haftenden Gesellschafter be-

rechtigt und verpflichtet; sie wird durch dieselben vor Gericht vertreten.

Zur Behändigung von Vorladungen und anderen Zustellungen an die Gesellschaft genügt es, wenn dieselbe an einen der zur Vertretung befugten Gesellschafter geschieht.

Die Bestimmung des Artifels 167. in Betreff des Kommanditisten, welcher für die Gesellschaft Geschäfte schließt, sindet bei der Kommanditgesellschaft auf

Alftien keine Anwendung.

#### Artifel 197.

Die Einlagen konnen den Rommanditisten, so lange die Gesellschaft be-

steht, nicht zurückgezahlt werden.

Zinsen von bestimmter Höhe können für die Kommanditisten nicht bedungen noch außbezahlt werden; es darf nur daszenige unter sie vertheilt werden, was sich nach der jährlichen Bilanz, und, wenn im Gesellschaftsvertrage die Innehaltung eines Reservekapitals bestimmt ist, nach Abzug desselben als reiner Ueberschuß ergiebt.

Die Kommanditisten haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, wenn und insoweit sie diesen Bestimmungen entgegen Zahlungen von der Gessellschaft empfangen haben; sie sind jedoch nicht verpflichtet, die in gutem Glaus

ben bezogenen Dividenden zurückzuzahlen.

## Artifel 198.

Jede Abanderung des Gesellschaftsvertrages bedarf zu ihrer Gültigkeit der notariellen oder gerichtlichen Abfassung, sowie der staatlichen Genehmigung.

Der abandernde Vertrag und die Genehmigungsurkunde mussen in gleicher Weise wie der ursprüngliche Vertrag in das Handelsregister eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden (Artikel 176. 179.).

Der abandernde Vertrag hat keine rechtliche Wirkung, bevor derselbe bei dem Handelsgericht, in bessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sit hat, in das

Handelbregister eingetragen ift.

## Artifel 199.

Das Austreten eines persönlich haftenden Gesellschafters in Folge gegenseitiger llebereinkunft (Artikel 123. Ziff. 4.) ist während des Bestehens der Gesellschaft

schaft unstatthaft.

Eine solche Uebereinkunft steht der Auflösung der Gesellschaft gleich; zu derselben bedarf es der Zustimmung einer Generalversammlung der Kommanditisten.

## Artifel 200.

Wenn ein Kommanditist stirbt, oder in Konkurs verfällt, oder zur Verwaltung seines Vermögens rechtlich unfähig wird, so hat dies die Austösung Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

ber Gesellschaft nicht zur Folge. Der Artikel 126. sindet in Bezug auf die Privatgläubiger eines Kommanditisten keine Anwendung. Im Uebrigen gelten die Artikel 123. dis 128. auch für die Kommanditgesellschaft auf Aktien.

#### Artifel 201.

Die Auflösung der Gesellschaft muß, wenn sie nicht in Folge der Eröff= nung des Konkurses über die Gesellschaft geschieht, in das Handelsregister ein= aetragen werden.

Diese Eintragung muß selbst dann geschehen, wenn die Gesellschaft durch

Alblauf der Zeit, für welche sie eingegangen war, beendigt wird.

#### Artifel 202.

Bei der Auslösung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, welche außer dem Falle der Eröffnung des Konkurses erfolgt, darf die Vertheilung des Verzmögens unter die Gesellschafter nicht eher vollzogen werden, als nach Verlauf eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Auslösung der Gestellschaft in das Handelsregister eingetragen ist.

Die aus den Handelsbüchern der Gesellschaft ersichtlichen oder in ans derer Weise bekannten Gläubiger sind durch besondere Erlasse aufzufordern, sich zu melden; unterlassen sie dies, so ist der Betrag ihrer Forderungen gerichtlich

niederzulegen.

Das lettere muß auch in Ansehung der noch schwebenden Verbindlichsfeiten und streitigen Forderungen geschehen, sofern nicht die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens dis zu deren Erledigung ausgesetzt bleibt, oder den Gläubigern eine angemessene Sicherheit bestellt wird.

## Artifel 203.

Eine theilweise Zurückzahlung des Rapitals der Rommanditisten kann nur vermöge einer staatlich genehmigten Abanderung des Gesellschaftsvertrages erfolgen.

Die Zurückzahlung kann nur unter Beobachtung derselben Bestimmungen geschehen, welche für die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens im Kalle der

Auflösung maaßgebend sind (Artikel 201. 202.).

## Artifel 204.

Die Mitglieder des Aufsichtsraths sind gleich den persönlich haftenden Gesellschaftern solidarisch zur Erstattung geleisteter Zahlungen verpflichtet, wenn mit ihrem Wissen und ohne ihr Einschreiten

1) Einlagen an die Rommanditisten zurückgezahlt, oder

2) Zinsen oder Dividenden gezahlt sind, welche nicht aus dem auf die Aktien

fallenden Gewinne entnommen wurden, oder

3) die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens oder eine theilweise Zurückzahlung des Kapitals der Kommanditisten ohne Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen (Artifel 202, 203.) erfolgt ist.

Ar=

#### Artifel 205.

Die Liquidation erfolgt, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht ein Anderes bestimmt, durch sammtliche personlich haftende Gesellschafter und eine oder mehrere von der Generalversammlung der Kommanditisten gewählte Personen.

#### Artifel 206.

Den Landesgesehen bleibt vorbehalten, zu bestimmen, daß es der staatlichen Genehmigung zur Errichtung von Kommanditgesellschaften auf Aktien im Allgemeinen oder von einzelnen Arten derselben nicht bedarf. In diesem Falle kommen die Bestimmungen dieses Abschnitts zur Anwendung, soweit sie die staatliche Genehmigung bei der Errichtung oder Abanderung des Gesellschaftsvertrages nicht zum Gegenstande haben; der Gesellschaftsvertrag muß jedoch die in dem Artikel 175. verzeichneten Bestimmungen enthalten, bevor die in dem Artikel 176. vorgeschriebene Eintragung in das Handelsregister erfolgen darf.

## Dritter Titel.

## Von der Aftiengefellschaft.

Erster Abschnitt. Allgemeine Grundsätze.

#### Artifel 207.

Eine Handelsgesellschaft ist eine Aktiengesellschaft, wenn sich die sammt= lichen Gesellschafter nur mit Einlagen betheiligen, ohne personlich fur die Ver= bindlichkeiten der Gesellschaft zu haften.

Das Gesellschaftskapital wird in Aktien oder auch in Aktienantheile

zerlegt.

Die Aktien oder Aktienantheile sind untheilbar. Dieselben können auf Inhaber oder auf Namen lauten.

## Artifel 208.

Aktiengesellschaften können nur mit staatlicher Genehmigung errichtet werden.

Ueber die Errichtung und den Inhalt des Gesellschaftsvertrages (Statuts) muß eine gerichtliche oder notarielle Urkunde aufgenommen werden.

Bur Aftienzeichnung genügt eine schriftliche Erklarung.

## Artifel 209.

Der Gesellschaftsvertrag, dessen Genehmigung erfolgen soll, muß insbesondere bestimmen:

1) die Firma und den Sitz der Gesellschaft; (Nr. 5408.)

2) den Gegenstand des Unternehmens;

3) die Zeitdauer des Unternehmens, im Falle dasselbe auf eine bestimmte Zeit beschränkt sein soll;

4) die Hohe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien oder Aktienantheile;

5) die Eigenschaft der Aktien, ob sie auf Inhaber oder auf Namen gestellt werden sollen, ingleichen die etwa bestimmte Zahl der einen und der anberen Art, sowie die etwa zugelassene Umwandlung derselben;

6) die Grundsätze, nach welchen die Bilanz aufzunehmen und der Gewinn zu berechnen und auszuzahlen ist, sowie die Art und Weise, wie die

Prufung ber Bilanz erfolgt;

7) die Art der Bestellung und Zusammensetzung des Vorstandes und die Formen für die Legitimation der Mitglieder desselben und der Beamten der Gesellschaft;

8) die Form, in welcher die Zusammenberufung der Aktionaire geschieht;

9) die Bedingungen des Stimmrechts der Aktionaire und die Form, in wel-

cher dasselbe ausgeübt wird;

10) die Gegenstände, über welche nicht schon durch einfache Stimmenmehrheit der auf Zusammenberufung erschienenen Aktionaire, sondern nur durch eine größere Stimmenmehrheit oder nach anderen Erfordernissen Beschluß gefaßt werden kann;

11) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die offentlichen Blatter, in welche dieselben

aufzunehmen sind.

#### Artifel 210.

Der Gesellschaftsvertrag und die Genehmigungsurkunde mussen bei dem Handelsgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, in das Handels-register eingetragen und im Auszuge veröffentlicht werden.

Der Auszug muß enthalten:

1) das Datum des Gefellschaftsvertrages und der Genehmigungsurkunde;

2) die Firma und den Sitz der Gesellschaft;

3) den Gegenstand und die Zeitdauer des Unternehmens;

4) die Hohe des Grundkapitals und der einzelnen Aktien oder Aktienantheile; 5) die Eigenschaft derselben, ob sie auf Inhaber oder auf Namen gestellt sind;

6) die Form, in welcher die von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachungen erfolgen, sowie die öffentlichen Blätter, in welche dieselben

aufzunehmen sind.

Ist im Gesellschaftsvertrage eine Form bestimmt, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundgiebt und für die Gesellschaft zeichnet, so ist auch diese Bestimmung zu veröffentlichen.

## Artikel 211.

Vor erfolgter Genehmigung und Eintragung in das Handelsregister besteht die Aktiengesellschaft als solche nicht.

Wenn vor erfolgter Genehmigung und Eintragung in das Handelsregister

im Namen der Gesellschaft gehandelt worden ist, so haften die Handelnden personlich und solidarisch.

#### Mrtifel 212.

Bei jedem Handelsgerichte, in bessen Bezirk die Aktiengesellschaft eine Zweigniederlassung bat, muß dies Behufs der Gintragung in das Handelsregister

angemeldet werden.

Die Anmelbung muß die in Artikel 210. Abf. 2. und 3. bezeichneten An= gaben enthalten. Das Handelsgericht hat die Mitglieder des Porstandes zur Befolgung dieser Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

#### Artifel 213.

Die Aktiengesellschaft als solche hat selbsissandig ihre Rechte und Pflichten; sie kann Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben; sie kann vor Gericht klagen und verklagt werden.

Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gerichte, in bessen Bezirk sie

ihren Sit hat.

#### Artifel 214.

Jeder Beschluß der Generalversammlung, welcher die Fortsetzung ber Gesellschaft oder eine Abanderung der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zum Gegenstande hat, bedarf zu seiner Gultigkeit der notariellen oder gericht= lichen Beurkundung, sowie der staatlichen Genehmigung.

Ein solcher Beschluß und die Genehmigungsurkunde muffen in gleicher Weise wie der ursprüngliche Vertrag in das Handelsregister eingetragen und

im Auszug veröffentlicht werden (Artikel 210. 212.).

Der Beschluß bat keine rechtliche Wirkung, bevor berselbe bei dem Hanbelsgerichte, in bessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sit hat, in das Handels= register eingetragen ift.

## Artifel 215.

Die Abanderung des Gegenstandes der Unternehmung ber Gesellschaft kann nicht durch Stimmenmehrheit beschlossen werden, sofern dies nicht im Ge-

sellschaftsvertrage ausdrücklich gestattet ist. Dasselbe gilt von dem Falle, wenn die Gesellschaft durch Uebertragung ihres Bermogens und ihrer Schulden an eine andere Aftiengesellschaft gegen

Gewährung von Aftien der letteren aufgeloft werden soll.

## 3weiter Abschnitt.

Rechtsverhaltniß der Aftionaire.

## Artifel 216.

Jeder Aktionair hat einen verhaltnismäßigen Antheil an dem Vermögen der Gesellschaft.

(Nr. 5408.)

Gr

Er kann den eingezahlten Betrag nicht zurückfordern und hat, so lange die Gesellschaft besteht, nur einen Anspruch auf den reinen Gewinn, soweit dieser nach dem Gesellschaftsvertrage zur Vertheilung unter die Aktionaire bestimmt ist.

#### Artifel 217.

Zinsen von bestimmter Höhe durfen für die Aktionaire nicht bedungen, noch ausbezahlt werden; es darf nur dasjenige unter sie vertheilt werden, was sich nach der jährlichen Bilanz, und, wenn im Gesellschaftsvertrage die Inne-haltung eines Reservekapitals bestimmt ist, nach Abzug desselben als reiner Ueberschuß ergiebt.

Jedoch können für den in dem Gesellschaftsvertrage angegebenen Zeitzaum, welchen die Vorbereitung des Unternehmens dis zum Anfange des vollen Betriebes erfordert, den Aktionairen Zinsen von bestimmter Höhe bedun-

gen werden.

#### Artifel 218.

Der Aktionair ist in keinem Falle verpflichtet, die in gutem Glauben empfangenen Zinsen und Dividenden zurückzugeben.

#### Artifel 219.

Der Aktionair ist nicht schuldig, zu den Zwecken der Gesellschaft und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten mehr beizutragen, als den für die Aktie statutenmäßig zu leistenden Beitrag.

## Artifel 220.

Ein Aktionair, welcher den Betrag seiner Aktie nicht zur rechten Zeit ein=

zahlt, ist zur Zahlung von Verzugszinsen von Rechtswegen verpflichtet.

Im Gesellschaftsvertrage können für den Fall der verzögerten Einzahlung des gezeichneten Aktienbetrages oder eines Theils desselben Konventionalstrasen ohne Kücksicht auf die sonst stattsindenden gesetzlichen Einschränkungen festgesetzt werden; auch kann bestimmt werden, daß die säumigen Aktionaire ihrer Anrechte aus der Zeichnung der Aktien und der geleisteten Theilzahlungen zu Gunsten der Gesellschaft verlustig gehen.

## Artifel 221.

Ist im Gesellschaftsvertrage keine besondere Form, wie die Aufforderung zur Einzahlung geschehen soll, bestimmt, so geschieht dieselbe in der Form, in welcher die Bekanntmachungen der Gesellschaft nach dem Gesellschaftsvertrage

überhaupt erfolgen muffen (Artikel 209. Biff. 11.).

Jedoch kann in keinem Falle ein Aktionair seines Anrechts verlustig erklärt werden, wenn nicht die Aufforderung zur Zahlung mindestens dreimal in den hierzu bestimmten öffentlichen Blättern (Artikel 209. Ziff. 11.), das letzte Mal wenigstens vier Wochen vor dem für die Einzahlungen gesetzten Schlußtermine, bekannt gemacht worden ist. Wenn die Aktien auf Namen lauten und ohnseine

Einwilligung der übrigen Aktionaire nicht übertragbar sind, so kann die Bekanntmachung dieser Aufforderungen durch besondere Erlasse an die einzelnen Aktionaire statt der Einrückungen in die öffentlichen Blätter erfolgen.

#### Artifel 222.

Wenn die Aktien oder Aktienantheile auf Inhaber gestellt werden, so kommen folgende Grundsätze zur Anwendung:

1) Die Ausgabe der Aktien darf vor Einzahlung des ganzen Nominalbetrages derselben nicht erfolgen; ebensowenig durfen über die geleisteten Partialzahlungen Promessen oder Interimsscheine, welche auf Inhaber

lauten, ausgestellt werden.

2) Der Zeichner der Aktie ist für die Einzahlung von vierzig Prozent des Nominalbetrages der Aktie unbedingt verhaftet; von dieser Verpflichtung kann derselbe weder durch Uebertragung seines Aprechts auf einen Dritten sich befreien, noch Seitens der Gesellschaft entbunden werden; wird der Zeichner der Aktie, wegen verzögerter Einzahlung, seines Anrechts aus der Zeichnung verlustig erklärt (Artikel 220.), so bleibt er dessenungeachtet zur Einzahlung von vierzig Prozent des Nominalbetrages der Aktie verpflichtet.

3) Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werben, daß und unter welchen Maaßgaben nach erfolgter Einzahlung von vierzig Prozent die Befreiung des Zeichners von der Haftung für weitere Einzahlungen zulässig sei, und daß im Falle der eingetretenen Befreiung über die geleisteten Einzahlungen Promessen oder Interimsscheine, welche auf Inhaber lauten, ausgestellt

werden durfen.

## Artikel 223.

Wenn die Aktien auf Namen lauten, so kommen die bei der Kommanditgefellschaft auf Aktien gegebenen Bestimmungen über die Eintragung der Aktien in das Aktienbuch der Gesellschaft und über die Uebertragung derselben auf

Andere (Artifel 182. 183.) auch hier zur Anwendung.

So lange der Betrag der Aftie nicht vollständig eingezahlt ist, wird der Aktionair durch Uebertragung seines Anrechts auf einen Anderen von der Verbindlichkeit zur Zahlung des Rückstandes nur dann befreit, wenn die Gesellsschaft den neuen Erwerber an seiner Stelle annimmt und ihn der Verbindzlichkeit entläßt.

Auch in diesem Falle bleibt der austretende Aktionair auf Hohe des Rückstandes für alle bis dahin von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlich-keiten noch auf ein Jahr, vom Tage des Austritts an gerechnet, subsidiarisch

verhaftet.

#### Artifel 224.

Die Nechte, welche den Aktionairen in den Angelegenheiten der Gesellschaft, insbesondere in Beziehung auf die Führung der Geschäfte, die Einsicht und Prüfung der Bilanz und die Bestimmung der Gewinnvertheilung zustes (Nr. 5408.)

hen, werden von der Gesammtheit der Aktionaire in der Generalversammlung ausgeübt.

\* Jede Aftie gewährt dem Inhaber Gine Stimme, wenn nicht der Gesell=

schaftsvertrag ein Anderes festsett.

#### Artifel 225.

Ist ein Aufsichtsrath bestellt, so überwacht derselbe die Geschäftsführung der Gesellschaft in allen Zweigen der Verwaltung; er kann sich von dem Gange der Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichten, die Bücher und Schriften derselben jederzeit einsehen und den Bestand der Gesellschaftskasse untersuchen.

Er hat die Jahresrechnungen, die Bilanzen und die Vorschläge zur Gewinnvertheilung zu prüfen und darüber alljährlich der Generalversammlung der

Aktionaire Bericht zu erstatten.

Er hat eine Generalversammlung zu berufen, wenn dies im Interesse der Gesellschaft erforderlich ist.

#### Artifel 226.

Handelt es sich um die Führung von Prozessen gegen die Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrathes, so kommen die für die Kommanditgesellschaft auf Aktien gegebenen Bestimmungen (Artikel 194. 195.) auch hier zur Anwendung.

## Dritter Abschnitt.

Rechte und Pflichten des Vorstandes.

## Artifel 227.

Jede Aktiengesellschaft muß einen Vorstand haben (Artikel 209. Ziff. 7.). Sie wird durch denselben gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

Der Vorstand kann aus Ginem ober mehreren Mitgliedern bestehen; diese

können besoldet oder unbesoldet, Aktionaire oder Andere sein.

Ihre Bestellung ist zu jeder Zeit widerruflich, unbeschadet der Entschädigungsansprüche aus bestehenden Verträgen.

## Artifel 228.

Die jeweiligen Mitglieder des Vorstandes mussen alsbald nach ihrer Be= stellung zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden. Der An= meldung ist ihre Legitimation beizufügen.

Sie haben ihre Unterschrift vor dem Handelsgerichte zu zeichnen, oder die

Zeichnung derselben in beglaubigter Form einzureichen.

Das Handelsgericht hat die Mitglieder des Vorstandes zur Befolgung dieser Vorschriften von Amtswegen durch Ordnungsstrafen anzuhalten.

## Artifel 229.

Der Vorstand hat in der durch den Gesellschaftsvertrag bestimmten Form seine

seine Willenserklärungen kundzugeben und für die Gesellschaft zu zeichnen. Ist nichts darüber bestimmt, so ist die Zeichnung durch sämmtliche Mitglieder des Vorstandes erforderlich.

Die Zeichnung geschieht in der Weise, daß die Zeichnenden zu der Firma der Gesellschaft oder zu der Benennung des Vorstandes ihre Unterschrift hin=

zufügen.

#### Artifel 230.

Die Gesellschaft wird durch die von dem Vorstande in ihrem Namen geschlossenen Rechtsgeschäfte berechtigt und verpflichtet; es ist gleichgultig, ob das Geschäft ausdrücklich im Namen der Gesellschaft geschlossen worden ist, oder ob die Umstände ergeben, daß es nach dem Willen der Kontrahenten für die Gesellschaft geschlossen werden sollte.

#### Artifel 231.

Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche in dem Gesellschaftsvertrage oder durch Beschlüsse der Generalversammlung für den Umfang seiner Befugniß, die Gesellschaft zu ver=

treten, festgesett sind.

Gegen dritte Personen hat jedoch eine Beschränkung der Besugniß des Vorstandes, die Gesellschaft zu vertreten, keine rechtliche Wirkung. Dies gilt insbesondere für den Fall, daß die Vertretung sich nur auf gewisse Geschäfte oder Arten von Geschäften erstrecken, oder nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattsinden soll, oder daß die Zustimmung der Generalversammlung, eines Verwaltungsrathes, eines Aufsichtstathes oder eines anderen Organes der Aktionaire für einzelne Geschäfte ersfordert ist.

## Artifel 232.

Eide Namens der Gesellschaft werden durch den Vorstand geleistet.

## Artifel 233.

Jede Aenderung der Mitglieder des Vorstandes muß bei Ordnungsstrafe

zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.

Dritten Personen kann die Aenderung nur insofern entgegengesett werben, als in Betreff dieser Aenderung die im Artikel 46. in Betreff des Erloschens der Prokura bezeichneten Boraussekungen vorhanden sind.

## Artifel 234.

Der Betrieb von Geschäften der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf diese Geschäftsführung kann auch sonstigen Bevollmächtigten oder Beamten der Gesellschaft zugewiesen werden. In diesem Falle bestimmt sich die Befugniß derselben nach der ihnen ertheilten Vollmacht; sie erstreckt sich im Zweisel auf alle Rechtshandlungen, welche die Ausführung derartiger Geschäfte gewöhnlich mit sich bringt.

#### Artifel 235.

Zur Behåndigung von Vorladungen und anderen Zustellungen an die Gesellschaft genügt es, wenn dieselbe an ein Mitglied des Vorstandes, welches zu zeichnen oder mitzuzeichnen befugt ist, oder an einen Beamten der Gesellschaft, welcher dieselbe vor Gericht zu vertreten berechtigt ist, geschieht.

## Artifel 236.

Die Generalversammlung der Aktionaire wird durch den Vorstand berufen, soweit nicht nach dem Gesellschaftsvertrage auch andere Personen dazu befugt sind.

#### Artifel 237.

Eine Generalversammlung der Aktionaire ist, außer den im Gesellschaftßvertrage ausdrücklich bestimmten Fällen, zu berufen, wenn dies im Interesse

der Gesellschaft erforderlich erscheint.

Die Generalversammlung muß auch dann berufen werden, wenn dies ein Aktionair oder eine Anzahl von Aktionairen, deren Aktien zusammen den zehnten Theil des Grundkapitals darstellen, in einer von ihnen unterzeichneten Eingabe unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Ist in dem Gesellschaftsvertrage das Necht, die Berufung einer Generalversammlung zu verlangen, an den Besit eines größeren oder eines geringeren Antheils am Grundkapital geknüpft, so hat es hierbei sein Bewenden.

#### Artifel 238.

Die Berufung der Generalversammlung hat in der durch den Gesell=

schaftsvertrag bestimmten Weise zu erfolgen.

Der Zweck der Generalversammlung muß jederzeit bei der Berufung bekannt gemacht werden. Ueber Gegenstände, deren Berhandlung nicht in dieser Weise angekundigt ist, können Beschlusse nicht gefaßt werden; hiervon ist jedoch der Beschluß über den in einer Generalversammlung gestellten Antrag auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung ausgenommen.

Bur Stellung von Antragen und zu Verhandlungen ohne Beschlußfas-

sung bedarf es der Ankundigung nicht.

## Artifel 239.

Der Vorstand ist verpslichtet, Sorge zu tragen, daß die erforderlichen Bücher der Gesellschaft geführt werden. Er muß den Aftionairen spätestens in den ersten sechs Monaten jedes Geschäftsjahres eine Bilanz des verstoffenen Geschäftsjahres vorlegen.

Bur Entlastung des Vorstandes bei Legung der Rechnungen konnen Personen nicht bestellt werden, welche auf irgend eine Weise an der Geschäfts=

führung Theil nehmen.

Dieses Verbot bezieht sich nicht auf die Personen, welchen die Aufsicht über die Geschäftsführung zusteht.

Ar=

#### Artifel 240.

Ergiebt sich aus der letzten Bilanz, daß sich das Grundkapital um die Halfte vermindert hat, so muß der Vorstand unverzüglich eine Generalversammlung berufen und dieser, sowie der zuständigen Verwaltungsbehörde davon Unzeige machen.

Die Verwaltungsbehörde kann in diesem Falle von den Büchern der Gesellschaft Einsicht nehmen und nach Befinden der Umstände die Auflösung

der Gesellschaft verfügen.

Ergiebt sich, daß das Vermögen der Gesellschaft nicht mehr die Schulsden deckt, so muß der Vorstand hiervon dem Gericht Behufs der Eröffnung des Konkurses Anzeige machen.

#### Artifel 241.

Die Mitglieder des Vorstandes sind aus den von ihnen im Namen der Gesellschaft vorgenommenen Rechtshandlungen Dritten gegenüber für die Ver=

bindlichkeiten der Gesellschaft persönlich nicht verpflichtet.

Mitglieder des Vorsiandes, welche außer den Grenzen ihres Auftrages, oder den Vorschriften dieses Titels oder des Gesellschaftsvertrages entgegen handeln, haften persönlich und solidarisch für den dadurch entstandenen Schaden. Dies gilt insbesondere, wenn sie der Bestimmung des Artikels 217. entgegen an die Aktionaire Dividenden oder Zinsen zahlen, oder wenn sie zu einer Zeit noch Zahlungen leisten, in welcher ihnen die Zahlungsunfähigkeit der Gesellsschaft hatte bekannt sein müssen.

# Vierter Abschnitt. Auflösung der Gesellschaft.

## Artifel 242.

Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst:

1) durch Ablauf der im Gesellschaftsvertrage bestimmten Zeit;

2) durch einen notariell oder gerichtlich beurkundeten Beschluß der Aktionaire; 3) durch Verfügung der Verwaltungsbehörde, wenn sich das Grundkapital um die Halste vermindert hat (Artikel 240.);

4) durch Eroffnung des Ronturfes.

Wenn die Auflösung einer Aktiengesellschaft aus anderen Gründen oder die Zurücknahme der flaatlichen Genehmigung nach dem in den einzelnen Staaten geltenden Necht erfolgt, so sinden die Bestimmungen dieses Abschnitts ebenfalls Anwendung.

## Artifel 243.

Die Auflösung der Gesellschaft muß, wenn sie nicht eine Folge des ersöffneten Konkurses ist, durch den Vorstand, bei Ordnungsstrafe, zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden; sie muß zu drei verschiedenen Malen (Nr. 5408.)

durch die hierzu bestimmten öffentlichen Blatter (Artikel 209. Ziff. 11.) bekannt gemacht werden.

Durch diese Bekanntmachung mussen zugleich die Gläubiger aufgefordert

werden, sich bei der Gesellschaft zu melden.

#### Artifel 244.

Die Liquidation geschieht durch den Borstand, wenn nicht dieselbe durch den Gesellschaftsvertrag oder einen Beschluß der Aktionaire an andere Personen

übertragen wird.

Es kommen die bei der offenen Handelsgesellschaft über die Anmeldung und das Rechtsverhältniß der Liquidatoren gegebenen Bestimmungen auch hier zur Anwendung, mit der Maaßgabe, daß die Anmeldungen Behufs der Eintragung in das Handelsregister durch den Vorstand zu machen sind.

Die Bestellung der Liquidatoren ist jederzeit widerruflich.

#### Artifel 245.

Das Vermögen einer aufgelösten Aktiengesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden unter die Aktionaire nach Verhältniß ihrer Aktien vertheilt.

Die Vertheilung darf nicht eher vollzogen werden, als nach Ablauf eines Jahres, von dem Tage an gerechnet, an welchem die Bekanntmachung in den hierzu bestimmten öffentlichen Blättern (Artikel 243.) zum dritten Male er=

folgt ist.

In Ansehung der aus den Handelsbüchern ersichtlichen oder in anderer Weise bekannten Gläubiger und in Ansehung der noch schwebenden Verbindzlichkeiten und streitigen Forderungen kommen die bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien gegebenen Bestimmungen (Artikel 202, Absatz 2, und 3.) zur Answendung.

Mitglieder des Vorstandes und Liquidatoren, welche diesen Vorschriften entgegen handeln, sind personlich und solidarisch zur Erstattung der geleisteten

Zahlungen verpflichtet.

## Artifel 246.

Die Handelsbücher der aufgelösten Gesellschaft sind an einem von dem Handelsgerichte zu bestimmenden sicheren Orte zur Aufbewahrung auf die Dauer von zehn Jahren niederzulegen.

## Artifel 247.

Die Auflösung einer Aktiengesellschaft durch Bereinigung berselben mit einer anderen Aktiengesellschaft (Artikel 215.) kann nur unter staatlicher Genehmigung erfolgen.

Es kommen bei dieser Auslosung folgende Bestimmungen zur An-

wendung:

1) Das Vermögen der aufzulösenden Gesellschaft ist so lange getrennt zu verwalten, die die Befriedigung oder Sicherstellung ihrer Gläubiger ersfolgt ist.

2) Der

2) Der bisherige Gerichtsstand ber Gesellschaft bleibt für die Dauer der getrennten Vermögensverwaltung bestehen; dagegen wird die Verwaltung von der anderen Gesellschaft geführt.

3) Der Vorstand der letzteren Gesellschaft ist den Gläubigern für die Ausführung der getrennten Verwaltung persönlich und solidarisch verant=

wortlich.

4) Die Auflösung der Gesellschaft ist zur Eintragung in das Handelsregister

bei Ordnungöstrafe anzumelben.

5) Die öffentliche Aufforderung der Gläubiger der aufgelösten Gesellschaft (Artifel 243.) kann unterlassen oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Jedoch ist die Vereinigung der Vermögen der beiden Gesellschaften erst in dem Zeitpunkte zulässig, in welchem eine Vertheilung des Vermögens einer aufgelösten Aktiengesellschaft unter die Aktionaire erfolgen darf (Artikel 245.).

#### Artifel 248.

Eine theilweise Zuruckzahlung des Grundkapitals an die Aktionaire kann nur auf Beschluß der Generalversammlung erfolgen; dieser Beschluß bedarf zu seiner Gultigkeit der staatlichen Genehmigung.

Die Zuruckzahlung kann nur unter Beobachtung derselben Bestimmungen erfolgen, welche für die Vertheilung des Gesellschaftsvermögens im Falle der

Auflösung maaßgebend sind (Artikel 243. 245.).

Die Mitglieder des Vorstandes, welche dieser Vorschrift entgegen handeln, sind den Gläubigern der Gesellschaft persönlich und solidarisch verhaftet.

# Fünfter Abschnitt. Schlußbestimmungen.

## Artifel 249.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, zu bestimmen, daß es der staatlichen Genehmigung zur Errichtung von Aktiengesellschaften im Allgemeinen oder von einzelnen Arten derselben nicht bedarf. Auch in diesem Falle kommen jedoch die Bestimmungen dieses Titels zur Anwendung, ausgenommen, insoweit dieselben

1) zur Errichtung einer Aktiengesellschaft (Artikel 208. 210. 211.),

2) zu Beschlüssen der Generalversammlung (Artikel 214.),

3) zur Auflösung einer Aktiengesellschaft durch Vereinigung mit einer anderen Aktiengesellschaft (Artikel 247.),

4) zur theilweisen Zurückzahlung des Grundkapitals an die Aktionaire (Artikel 248.)

die staatliche Genehmigung und deren Eintragung in das Handelsregister ersfordern, und

5) die Anzeige, daß sich das Grundkapital um die Halfte vermindert hat, (Nr. 5408.)

sowie die hierauf zu erlassende Verfügung der Verwaltungsbehörde (Artikel 240. 242. Ziff. 3.)

zum Gegenstande haben; der Gesellschaftsvertrag muß jedoch die in dem Artikel 209. verzeichneten Bestimmungen enthalten, bevor die in dem Artikel 210. vor= geschriebene Eintragung in das Handelsregister erfolgen kann.

Mußerdem bleibt den Landesgesetzen überhaupt vorbehalten, zu bestimmen, daß für besondere Arten von Aktiengesellschaften, oder in besonderen Fällen

durch den Gesellschaftsvertrag mit staatlicher Genehmigung

1) die in dem Artikel 222. bestimmte Hohe der Einzahlung von vierzig Prozent des Nominalbetrages der Aktien bis auf fünfundzwanzig Prozent dieses Betrages berabgesett, und

2) die in dem Artikel 239. bestimmte Frist zur Vorlegung der Bilanz bis auf zwölf Monate seit Ablauf des Geschäftsjahres ausgedehnt werden darf.

# Drittes Buch.

Von der stillen Gesellschaft und von der Vereinigung zu einzelnen Sandelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung.

## Griter Titel.

Von der stillen Gefellschaft.

## Mrtifel 250.

Eine stille Gesellschaft ist vorhanden, wenn sich Jemand an dem Betriebe des Handelsgewerbes eines Underen mit einer Bermogenseinlage gegen Untheil an Gewinn und Berluft betheiligt.

Bur Gultigkeit des Bertrages bedarf es der schriftlichen Abfassung oder

sonstiger Formlichkeiten nicht.

## Artifel 251.

Der Inhaber bes Handelsgewerbes betreibt die Geschäfte unter seiner Firma.

Eine das Verhältniß einer Handelsgesellschaft andeutende Firma darf derfelbe wegen der Betheiligung eines stillen Gesellschafters bei Ordnungsstrafe nicht annehmen.

## Artifel 252.

Der Inhaber des Handelsgewerbes wird Eigenthumer der Einlage des

stillen Gesellschafters.

Der stille Gesellschafter ist nicht veryflichtet, die Einlage über den ver= tragsmäßigen Betrag zu erhöhen, oder die durch Berlust verminderte Einlage zu erganzen.

21 r=

#### Artifel 253.

Der stille Gesellschafter ist berechtigt, die abschriftliche Mittheilung der jährlichen Bilanz zu verlangen und die Richtigkeit derselben unter Einsicht der

Bucher und Papiere zu prufen.

Das Handelsgericht kann auf den Antrag des stillen Gesellschafters, wenn wichtige Gründe dazu vorliegen, die Mittheilung einer Bilanz oder sonsstiger Aufklärungen nebst Vorlegung der Bücher und Papiere zu jeder Zeit anordnen.

#### Artifel 254.

Ist über die Hohe der Betheiligung des stillen Gesellschafters an Gewinn und Verlust nichts vereindart, so wird dieselbe nach richterlichem Ermessen, nothigenfalls unter Zuziehung von Sachverständigen, festgestellt.

#### Artifel 255.

Um Schlusse eines jeden Geschäftsjahres wird der Gewinn und Verlust berechnet und dem stillen Gesellschafter der ihm zufallende Gewinn ausbezahlt.

Der stille Gesellschafter nimmt an dem Verluste nur bis zum Betrage seiner eingezahlten oder rückständigen Einlage Antheil. Er ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste zurückzuzahlen; jedoch wird, so lange seine ursprüngliche Einlage durch Verlust vermindert ist, der jährliche Gewinn zur Deckung des Verlustes verwendet.

Der Gewinn, welcher von dem stillen Gesellschafter nicht erhoben wird,

vermehrt dessen Einlage nicht, sofern nicht ein Anderes vereinbart ist.

## Artifel 256.

Aus den Geschäften des Handelsgewerbes wird der Inhaber desselben dem Dritten gegenüber allein berechtigt und verpflichtet.

## Artifel 257.

Der Name eines stillen Gesellschafters darf in der Firma des Inhabers des Handelsgewerbes nicht enthalten sein; im entgegengesetzen Falle haftet der stille Gesellschafter den Gläubigern der Gesellschaft persönlich und solidarisch.

## Artifel 258.

Wenn der Inhaber des Handelsgewerbes in Konkurs verfällt, so ist der stille Gesellschafter befugt, wegen seiner Einlage, soweit dieselbe den Betrag des auf ihn fallenden Antheils am Verluste übersteigt, seine Forderung als Konkurszgläubiger geltend zu machen.

Ist die Einlage rückständig, so hat der stille Gesellschafter dieselbe bis zu dem Betrage, welcher zur Deckung seines Antheils am Berluste erforderlich

ist, in die Konkursmasse zu zahlen.

Ur=

#### Artifel 259.

Wenn innerhalb eines Jahres vor Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes durch Vereinbarung zwischen ihm und dem stillen Gesellschafter das Gesellschaftsverhältniß aufgelöst worden ist, so können die Konkursgläubiger verlangen, daß der stille Gesellschafter die ihm zurückbezahlte Einlage in die Konkursmasse einzahle, unbeschadet seines Rechts, die in dem Zeitpunkt der Auslösung ihm aus dem Gesellschaftsverhältnisse zustehende Forderung als Konkursgläubiger geltend zu machen.

Dasselbe gilt, wenn dem stillen Gesellschafter in dem bezeichneten Zeitraum ohne Auslösung des Gesellschaftsverhaltnisses die Einlage zurückbezahlt wurde.

In gleicher Weise ist, wenn der Inhaber des Handelsgewerbes in dem bezeichneten Zeitraum dem stillen Gesellschafter dessen Antheil an dem entstandenen Verluste ganz oder theilweise erlassen hat, der Erlaß zu Gunsten der Konkursgläubiger unwirksam.

Die Bestimmungen dieses Artikels treten nicht ein, wenn der stille Gessellschafter beweist, daß der Konkurs in Umständen seinen Grund hat, welche erst nach dem Zeitpunkt der Auflösung, der Zurückzahlung oder des Erlasses eingetreten sind.

#### Artifel 260.

Ob und inwieweit eine rechtliche Wirkung zu Gunsten dritter Personen eintritt, wenn durch einen stillen Gesellschafter oder mit dessen Willen das Vorshandensein der stillen Gesellschaft kundgemacht wird, ist nach allgemeinen Rechtszundsäßen zu beurtheilen.

## Artifel 261.

Die stille Gesellschaft wird aufgelöst:

1) durch den Tod des Inhabers des Handelsgewerbes, wenn nicht der Vertrag bestimmt, daß die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen fortbestehen soll;

2) durch die eingetretene rechtliche Unfähigkeit des Inhabers des Handels=

gewerbes zur selbstständigen Vermögensverwaltung;

3) durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Inhabers des Handelsgewerbes oder des stillen Gesellschafters;

4) durch gegenseitige Uebereinkunft;

5) durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die stille Gesellschaft eingegangen ist, wenn dieselbe nicht stillschweigend fortgesett wird; in diesem Falle gilt der Vertrag von da an als auf unbestimmte Dauer geschlossen;

6) durch die Aufkundigung eines der beiden Theile, wenn der Vertrag auf

unbestimmte Dauer geschlossen ift.

Ein auf Lebenszeit geschlossener Vertrag ist als auf unbestimmte

Dauer geschlossen zu betrachten.

Die Aufkundigung eines auf unbestimmte Dauer geschlossenen Vertrages muß, wenn nicht ein Anderes vereinbart ist, mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erfolgen.

Ur=

#### Artifel 262.

Die Auflösung der stillen Gesellschaft kann vor Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei einem Vertrage von unbestimmter Dauer ohne vorherige Auffündigung verlangt werden, wenn dazu wichtige Gründe vorhanzden sind. Die Beurtheilung, ob solche Gründe anzunehmen sind, bleibt im Falle des Widerspruchs dem Ermessen des Richters überlassen.

#### Artifel 263.

Die Bestimmung des Artikels 126. gilt auch zu Gunsten der Privatglaus biger eines stillen Gesellschafters.

#### Artifel 264.

Wenn der stille Gesellschafter stirbt, oder zur Verwaltung seines Vermögens rechtlich unfähig wird, so hat dies die Auslösung der stillen Gesellschaft nicht zur Folge.

#### Artifel 265.

Nach Auflösung der stillen Gesellschaft muß der Inhaber des Handels= gewerbes sich mit dem stillen Gesellschafter außeinandersetzen und die Forderung desselben in Gelde berichtigen.

Der Inhaber des Handelsgewerbes besorgt die Liquidation der bei der

Auflösung noch schwebenden Geschäfte.

## Zweiter Titel.

Von der Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung.

## Artifel 266.

Die Vereinigung zu einem oder mehreren einzelnen Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung bedarf einer schriftlichen Abfassung nicht und ist sonstigen Förmlichkeiten nicht unterworfen.

## Artifel 267.

Wenn nicht ein Anderes verabredet ift, so sind alle Theilnehmer in gleichem Verhältnisse zu dem gemeinsamen Unternehmen beizutragen verpflichtet.

## Artifel 268.

Ist über den Antheil der Theilnehmer am Gewinn und Verlust nichts vereinbart, so werden die Einlagen verzinst, der Gewinn oder Verlust aber nach Köpfen vertheilt.

#### Artifel 269.

Aus Geschäften, welche ein Theilnehmer mit einem Dritten geschlossen hat, wird Ersterer dem Dritten gegenüber allein berechtigt und verpflichtet.

Ist ein Theilnehmer zugleich im Auftrage und Namen der übrigen aufgefreten, oder haben alle Theilnehmer gemeinschaftlich oder durch einen gemeinstamen Bevollmächtigten gehandelt, so ist jeder Theilnehmer Dritten gegenüber solidarisch berechtigt und verpflichtet.

#### Artifel 270.

Nach Beendigung des gemeinschaftlichen Geschäfts muß der Theilnehmer, welcher dasselbe führte, den übrigen Theilnehmern unter Mittheilung der Beläge Rechnung ablegen.

Er besorgt die Liquidation.

# Viertes Buch. Von den Handelsgeschäften.

## Erster Titel.

Von den Handelsgeschäften im Allgemeinen.

Erster Abschnitt. Begriff ber Handelsgeschäfte.

## Artifel 271.

Handelsgeschäfte sind:

- 1) der Kauf oder die anderweite Anschaffung von Waaren oder anderen beweglichen Sachen, von Staatspapieren, Aftien oder anderen für den Handelsverkehr bestimmten Werthpapieren, um dieselben weiter zu veräußern; es macht keinen Unterschied, ob die Waaren oder anderen beweglichen Sachen in Natur oder nach einer Bearbeitung oder Verarbeitung weiter veräußert werden sollen;
- 2) die Uebernahme einer Lieferung von Gegenständen der unter Ziffer 1. bezeichneten Urt, welche der Uebernehmer zu diesem Zweck anschafft;

3) bie Uebernahme einer Berficherung gegen Pramie;

4) die Uebernahme der Beforderung von Gutern oder Reisenden zur See und das Darleihen gegen Berbodmung.

## Urtifel 272.

Handelsgeschäfte sind ferner die folgenden Geschäfte, wenn sie gewerbe= mäßig betrieben werden:

1) die

1) die Uebernahme der Bearbeitung oder Verarbeitung beweglicher Sachen für Andere, wenn der Gewerbebetrieb des Uebernehmers über den Umfang des Handwerks hinausgeht;

2) die Bankier= ober Geldwechslergeschäfte;

3) die Geschäfte des Kommissionairs (Art. 360.), des Spediteurs und des Frachtsührers, sowie die Geschäfte der für den Transport von Personen bestimmten Anstalten;

4) die Vermittelung oder Abschließung von Handelsgeschäften für andere Personen; die amtlichen Geschäfte der Handelsmäfler sind jedoch hierin

nicht einbegriffen;

5) die Verlagsgeschafte, sowie die sonstigen Geschafte des Buch- oder Kunsthandels; ferner die Geschafte der Druckereien, sofern nicht ihr Betrieb

nur ein handwerksmäßiger ift.

Die bezeichneten Geschäfte sind auch alsdann Handelsgeschäfte, wenn sie zwar einzeln, jedoch von einem Kaufmann im Betriebe seines gewöhnlich auf andere Geschäfte gerichteten Handelsgewerbes gemacht werden.

#### Mrtifel 273.

Alle einzelnen Geschäfte eines Raufmanns, welche zum Betriebe seines

Handelsgewerbes gehören, find als Handelsgeschäfte anzusehen.

Dies gilt insbesondere für die gewerbliche Weiterveräußerung der zu diesem Zweck angeschafften Waaren, beweglichen Sachen und Werthpapiere, sowie für die Unschaffung von Geräthen, Material und anderen beweglichen Sachen, welche bei dem Betriebe des Gewerbes unmittelbar benutzt oder versbraucht werden sollen.

Die Weiterveräußerungen, welche von Handwerkern vorgenommen werden, sinfoweit dieselben nur in Ausübung ihres Handwerksbetriebes geschehen,

als Handelsgeschäfte nicht zu betrachten.

## Artifel 274.

Die von einem Kaufmann geschlossenen Verträge gelten im Zweifel als

zum Betriebe des Handelsgewerbes gehörig.

Die von einem Kaufmann gezeichneten Schuldscheine gelten als im Bestriebe des Handelsgewerbes gezeichnet, sofern sich nicht aus denselben das Gegenstheil ergiebt.

## Artifel 275.

Verträge über unbewegliche Sachen sind keine Handelsgeschäfte.

#### Artifel 276.

Die Eigenschaft oder die Gultigkeit eines Handelsgeschafts wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß einer Person wegen ihres Umtes oder Standes, oder aus gewerbepolizeilichen oder anderen ähnlichen Gründen untersagt ist, Handel zu treiben oder Handelsgeschäfte zu schließen.

## Artifel 277.

Bei jedem Nechtsgeschäft, welches auf der Seite eines der Kontrahenten ein Handelsgeschäft ist, sind die Bestimmungen dieses vierten Buchs in Bezieshung auf beide Kontrahenten gleichmäßig anzuwenden, sofern nicht aus diesen Bestimmungen selbst sich ergiebt, daß ihre besonderen Festsetzungen sich nur auf denjenigen von beiden Kontrahenten beziehen, auf dessen Seite das Geschäft ein Handelsgeschäft ist.

## 3weiter Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen über Handelsgeschäfte.

#### Artifel 278.

Bei Beurtheilung und Auslegung der Handelsgeschäfte hat der Richter den Willen der Kontrahenten zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften.

#### Artifel 279.

In Beziehung auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen ist auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

#### Artifel 280.

Wenn zwei ober mehrere Personen einem Anderen gegenüber in einem Geschäft, welches auf ihrer Seite ein Handelsgeschäft ist, gemeinschaftlich eine Verpslichtung eingegangen sind, so sind sie als Solidarschuldner zu betrachten, sofern sich nicht aus der Uebereinkunft mit dem Gläubiger das Gegentheil erg. iebt.

## Artifel 281.

Bei Handelsgeschäften, ingleichen in allen Fällen, in welchen in diesem Gesetzbuche eine solidarische Verpflichtung auferlegt wird, sieht einem Solidarsschuldner die Einrede der Theilung oder der Vorausklage nicht zu.

Dasselbe gilt von Bürgen, wenn die Schuld aus einem Handelsgeschäft auf Seiten des Hauptschuldners hervorgeht, oder wenn die Bürgschaft selbst ein Handelsgeschäft ist.

## Artifel 282.

Wer aus einem Geschäft, welches auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, einen Anderen zur Sorgfalt verpflichtet ist, muß die Sorgfalt eines ordent-lichen Kaufmanns anwenden.

## Artifel 283.

Wer Schadensersatz zu fordern hat, kann die Erstattung des wirklichen Schadens und des entgangenen Gewinnes verlangen.

Mr=

#### Artifel 284.

Die Konventionalstrafe unterliegt keiner Beschränkung in Ansehung des Betrages; sie kann das Doppelte des Interesses übersteigen.

Der Schuldner ist im Zweifel nicht berechtigt, sich durch Erlegung der

Konventionalstrafe von der Erfüllung zu befreien.

Die Verabredung einer Konventionalstrafe schließt im Zweifel den Anspruch auf einen den Betrag derselben übersteigenden Schadenversatz nicht aus.

#### Artifel 285.

Die Daraufgabe (Arrha) gilt nur dann als Reugeld, wenn dies vereinbart oder ortsgebräuchlich ist.

Sie ist, wenn nichts Anderes vereinbart oder ortsgebräuchlich ist, zuruck=

zugeben oder in Anrechnung zu bringen.

#### Artifel 286.

Wegen übermäßiger Verletzung, insbesondere wegen Verletzung über die Halfte, konnen Handelsgeschäfte nicht angesochten werden.

#### Artifel 287.

Die Hohe der gesetzlichen Zinsen, insbesondere auch der Verzugszinsen,

ist bei Handelsgeschäften sechs vom Hundert jährlich.

In allen Fällen, in welchen in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe ausgesprochen wird, sind darunter Zinsen zu sechs vom Hundert jährlich zu verstehen.

## Artifel 288.

Wer aus einem Geschäft, welches auf seiner Seite ein Handelsgeschäft ist, eine fällige Forderung hat, kann wegen derselben vom Tage der Mahnung an Zinsen fordern, sofern er nicht nach dem bürgerlichen Recht schon von einem früheren Zeitpunkte an Zinsen zu fordern berechtigt ist.

Die Uebersendung der Rechnung gilt für sich allein nicht als Mahnung.

## Artifel 289.

Raufleute unter einander sind berechtigt, in beiderseitigen Handelsgeschäfzten auch ohne Verabredung oder Mahnung von jeder Forderung seit dem Tage, an welchem sie fällig war, Zinsen zu fordern.

## Artifel 290.

Ein Kaufmann, welcher in Ausübung des Handelsgewerbes einem Kaufmann oder Nichtkaufmann Geschäfte besorgt oder Dienste leistet, kann dafür auch ohne vorherige Verabredung Provision, und wenn es sich um Ausbeschre. (Nr. 5408.)

wahrung handelt, zugleich auch Lagergeld nach den an dem Orte gewöhnlichen

Sågen fordern.

Von seinen Darleben, Vorschüssen, Auslagen und anderen Verwendungen kann er, vom Tage ihrer Leistung oder Beschaffung an, Zinsen in Ansatz bringen.

Dies gilt insbesondere auch von dem Kommissionair und Spediteur.

#### Artifel 291.

Wenn ein Kaufmann mit einem anderen Kaufmann in laufender Rech= nung (Kontokurrent) steht, so ist derjenige, welchem beim Rechnungsabschlusse ein Ueberschuß gebührt, von dem ganzen Betrage desselben, wenngleich dar= unter Zinsen begriffen sind, seit dem Tage des Abschlusses Zinsen zu fordern berechtigt.

Der Rechnungsabschluß geschieht jährlich einmal, sofern nicht von den

Parteien ein Anderes bestimmt ift.

#### Artifel 292.

Bei Handelsgeschäften können Zinsen zu sechs vom Hundert jährlich bedungen werden; höhere Zinsen zu bedingen ist nur insofern zulässig, als die

Landesgesetze solches gestatten.

Bei Darlehen, welche ein Kaufmann empfängt, und bei Schulden eines Kaufmanns aus seinen Handelsgeschäften können auch höhere Zinsen als sechs vom Hundert jährlich bedungen werden.

## Artifel 293.

Die Zinsen können bei Handelsgeschäften in ihrem Gesammtbetrage das Kapital übersteigen.

## Artifel 294.

Die Anerkennung einer Rechnung schließt den Beweis eines Jrrthums oder eines Betrugs in der Rechnung nicht aus.

## Artifel 295.

Die Beweiskraft eines Schuldscheins oder einer Quittung ist an den Ablauf einer Zeitfrist nicht gebunden.

## Artifel 296.

Der Ueberbringer einer Quittung gilt für ermächtigt, die Zahlung zu empfangen, sofern nicht die dem Zahlenden bekannten Umstände der Annahme einer solchen Ermächtigung entgegenstehen.

## Artikel 297.

Ein Antrag, ein Auftrag oder eine Vollmacht, welche von einem Kauf-

mann in dem Handelsgewerbe ausgegangen sind, werden durch seinen Tod nicht aufgehoben, sofern nicht eine entgegengesetzte Willensmeinung aus seiner Erstlarung oder aus den Umständen hervorgeht.

#### Artifel 298.

Bei einer Vollmacht zu Handelsgeschäften kommen in Betreff des Verhältnisses zwischen dem Vollmachtgeber, dem Bevollmächtigten und dem Dritten, mit welchem der Bevollmächtigte Namens des Vollmachtgebers das Geschäft schließt, dieselben Bestimmungen zur Unwendung, welche im Artisel 52. in Beziehung auf die Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten gegeben sind.

Ingleichen gilt die Bestimmung des Artikels 55. in Beziehung auf denjenigen, welcher ein Handelsgeschäft als Bevollmächtigter schließt, ohne Bollmacht dazu erhalten zu haben, oder welcher bei dem Abschlusse des Handels-

geschäfts seine Vollmacht überschreitet.

#### Artifel 299.

Im Falle der Abtretung einer aus einem Handelsgeschäft hervorgegangenen Forderung kann die Bezahlung ihres vollen Betrages auch dann verlangt werden, wenn dieser Betrag die Summe des für die Abtretung vereinsbarten Preises übersteigt.

#### Artifel 300.

Ein Kaufmann, welcher eine auf ihn ausgestellte Anweisung (Assignation) gegenüber demjenigen, zu dessen Gunsten sie ausgestellt ist, angenommen hat, ist demselben zur Erfüllung verpslichtet. Die auf eine schriftliche Anweisung geschriebene und unterschriebene Unnahme-Erklärung gilt als ein dem Ussignatar geleistetes Zahlungsversprechen.

## Artifel 301.

Unweisungen und Verpflichtungkscheine, welche von Kaufleuten über Leisftungen von Geld oder einer Quantität vertretbarer Sachen oder Werthpapiere ausgestellt sind, ohne daß darin die Verpflichtung zur Leistung von einer Gegenleistung abhängig gemacht ist, können durch Indossament übertragen werden, wenn sie an Order lauten.

Bur Gultigkeit der Urkunde oder des Indossaments ist nicht erforderlich, daß sie die Angabe des Verpflichtungsgrundes oder das Empfangsbekenntniß

der Baluta enthalten.

Wer eine solche Anweisung acceptirt hat, ist demjenigen, zu dessen Gunsten sie ausgestellt oder an welchen sie indossirt ist, zur Erfüllung verspslichtet.

#### Artifel 302.

Ingleichen können Konnossemente der Seeschiffer und Ladescheine der Frachtführer, Auslieferungsscheine (Lagerscheine, Warrants) über Waaren oder andere bewegliche Sachen, welche von einer zur Ausbewahrung solcher Sachen (Nr. 5408.)

staatlich ermächtigten Unstalt ausgestellt sind, ferner Bodmereibriefe und Seesasseturanzpolizen durch Indossament übertragen werden, wenn sie an Order lauten.

#### Artifel 303.

Durch das Indossament der in den beiden vorhergehenden Artikeln bezeichneten Urkunden gehen alle Rechte aus dem indossirten Papiere auf den Indossatar über.

Der Verpflichtete kann sich nur solcher Einreden bedienen, welche ihm nach Maaßgabe der Urkunde selbst oder unmittelbar gegen den jedesmaligen

Kläger zustehen.

Der Schuldner ist nur gegen Aushändigung des quittirten Papiers zu erfüllen verpflichtet.

#### Artifel 304.

Ob außer den in diesem Gesetzbuch bezeichneten noch andere an Order lautende Anweisungen, Verpflichtungsscheine oder sonstige Urkunden mit der in Artifel 303. erwähnten Wirkung durch Indossament übertragen werden können, ist nach den Landesgesetzen zu beurtheilen.

#### Artifel 305.

Für Papiere, welche an Order lauten und welche durch Indossament übertragen werden können (Artikel 301. bis 304.), gelten in Betreff der Form des Indossaments, in Betreff der Legitimation des Inhabers und der Prüfung dieser Legitimation, sowie in Betreff der Verpflichtung des Besitzers zur Herauszabe dieselben Bestimmungen, welche die Artikel 11. bis 13. 36. und 74. der Allzgemeinen Deutschen Wechsels-Ordnung in Betreff des Wechsels enthalten.

Sind die im Artikel 301. bezeichneten Papiere abhanden gekommen, so finden in Bezug auf die Amortisation die im Artikel 73. der Allgemeinen Deutschen Wechsel-Ordnung gegebenen Bestimmungen Amwendung. Die Amortisation der im Artikel 302. bezeichneten Papiere richtet sich nach den Landesgesehen.

## Artikel 306.

Wenn Waaren oder andere bewegliche Sachen von einem Kaufmann in dessen Handelsbetriebe veräußert und übergeben worden sind, so erlangt der redzliche Erwerber das Eigenthum, auch wenn der Veräußerer nicht Eigenthümer war. Das früher begründete Eigenthum erlischt. Jedes früher begründete Pfandrecht oder sonstige dingliche Recht erlischt, wenn dasselbe dem Erwerber bei der Veräußerung unbekannt war.

Sind Waaren oder andere bewegliche Sachen von einem Kaufmann in dessen Handelsbetriebe verpfändet und übergeben worden, so kann ein früher begründetes Sigenthum, Pfandrecht oder sonstiges dingliches Recht an den Gegenständen zum Nachtheil des redlichen Pfandnehmers oder dessen Rechtsnach=

folger nicht geltend gemacht werden.

Das gesetzliche Pfandrecht des Kommissionairs, Spediteurs und Fracht=führers steht einem durch Vertrag erworbenen Pfandrechte gleich.

Die=

Dieser Artikel sindet keine Anwendung, wenn die Gegenstände gestohlen oder verloren waren.

#### Artifel 307.

Die Bestimmungen des vorigen Artikels sinden bei Papieren auf Inhaber auch dann Anwendung, wenn die Beräußerung oder Verpfändung nicht von einem Kaufmann in dessen Handelsbetriebe geschehen ist, und wenn die Papiere gestohlen oder verloren waren.

#### Artikel 308.

Durch die beiden vorhergehenden Artikel werden die Landesgesetze nicht berührt, welche für den Besitzer noch günstigere Bestimmungen enthalten.

#### Artifel 309.

Die zur Bestellung eines Faustpfandes in dem bürgerlichen Rechte vorzgeschriebenen Förmlichkeiten sind nicht erforderlich, wenn unter Kausleuten für eine Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschäften ein Faustpfand an bewegzlichen Sachen, an Papieren auf Inhaber oder an Papieren, welche durch Indospositionent übertragen werden können, bestellt wird.

In diesem Falle genügt neben der einfachen Bereinbarung über die Ber-

pfåndung:

1) bei beweglichen Sachen und bei Papieren auf Inhaber die Uebertragung des Besitzes auf den Gläubiger, wie solche nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts für das Fausipfand erfordert wird;

2) bei Papieren, welche durch Indossament übertragen werden können, die

Uebergabe des indossirten Papiers.

## Artifel 310.

Ist die Bestellung eines Faustpfandes unter Kausleuten für eine Forderung aus beiderseitigen Handelsgeschäften schriftlich erfolgt, so kann der Gläubiger, wenn der Schuldner im Verzuge ist, sich aus dem Pfande sofort bezahlt

machen, ohne daß es einer Rlage gegen den Schuldner bedarf.

Der Gläubiger hat die Bewilligung hierzu unter Vorlegung der erforderlichen Bescheinigungsmittel bei dem für ihn zuständigen Handelsgerichte nachzusuchen, von welchem hierauf ohne Gehör des Schuldners und auf Gefahr des Gläubigers der Verkauf der verpfändeten Gegenstände oder eines Theils derselben verordnet wird.

Von der Bewilligung, sowie von der Vollziehung des Verkaufs hat der Gläubiger den Schuldner, soweit es thunlich, sofort zu benachrichtigen; unter-läßt er die Anzeige, so ist er zum Schadensersaße verpflichtet. Um den Ver-

kauf zu bewirken, ist der Nachweis der Anzeige nicht erforderlich.

## Artifel 311.

Wenn die Bestellung eines Faustpfandes unter Kausleuten für eine Forsberung aus beiderseitigen Handelsgeschäften erfolgt, und schriftlich vereinbart ist, Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

daß der Gläubiger ohne gerichtliches Verfahren sich aus dem Pfande befriedigen könne, so darf, wenn der Schuldner im Verzuge ist, der Gläubiger das Pfand öffentlich verkaufen lassen; er darf in diesem Falle, wenn die verpfändeten Gegenstände einen Börsenpreis oder Marktpreis haben, den Verkauf auch nicht öffentlich durch einen Handelsmäkler oder in Ermangelung eines solchen durch einen zu Versteigerungen befugten Beamten zum laufenden Preise bewirfen. Von der Vollziehung des Verkaufs hat der Gläubiger den Schuldner, soweit es thunlich, sofort zu benachrichtigen; bei Unterlassung der Anzeige ist er zum Schadensersaße verpflichtet.

#### Artifel 312.

Durch die vorhergehenden Artikel werden die den diffentlichen Pfandanstalten, Kreditinstituten oder Banken durch Gesetze, Verordnungen oder Statuten verliehenen besonderen Rechte in Betreff der Bestellung oder Veräußerung

von Pfändern nicht berührt.

Ingleichen ist durch die vorhergehenden Artikel nicht ausgeschlossen, daß die Bestellung oder die Veräußerung von Faustpfändern unter Kausleuten für Forderungen aus Handelsgeschäften rechtsgültig geschehen kann, wenn dabei die in den einzelnen Staaten für die Bestellung oder Veräußerung von Faustpfändern geltenden Bestimmungen beobachtet werden.

#### Artifel 313.

Ein Kaufmann hat wegen der fälligen Forderungen, welche ihm gegen einen anderen Raufmann aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschäften zustehen, ein Zurückbehaltungsrecht (Netentionsrecht) an allen beweglichen Sachen und Werthpapieren des Schuldners, welche mit dessen Willen auf Grund von Handelsgeschäften in seinen Besitz gekommen sind, sofern er dieselben noch in seinem Gewahrsam hat oder sonst, insbesondere vermittelst Konnossemente, Ladescheine oder Lagerscheine, noch in der Lage ist, darüber zu verfügen.

Dieses Recht tritt jedoch nicht ein, wenn die Zurückbehaltung der Gegenstände der von dem Schuldner vor oder bei der Uebergabe ertheilten Borschrift oder der von dem Gläubiger übernommenen Verpflichtung, in einer bestimmten

Beise mit den Gegenständen zu verfahren, widerstreiten wurde.

## Artifel 314.

Das in dem vorhergehenden Artikel bezeichnete Zurückbehaltungsrecht bestieht unter den dort angegebenen Voraussekungen selbst wegen der nicht fälligen Forderungen:

1) wenn über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet worden ist, oder der Schuldner auch nur seine Zahlungen eingestellt hat;

2) wenn eine Grekution in das Vermögen des Schuldners fruchtlos vollftreckt oder wider denfelben wegen Nichterfüllung einer Zahlungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Personalarrestes erwirkt worden ist.

In

In diesen Fällen steht auch die Vorschrift des Schuldners oder die Uebernahme der Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit den Gegenständen zu verfahren, dem Zurückbehaltungsrecht nicht entgegen, sofern die vorstehend unter 1. und 2. bezeichneten Umstände erst nach Uebergabe der Gegenstände oder nach Uebernahme der Verpflichtung eingetreten oder dem Gläubiger bekannt geworden sind.

#### Artifel 315.

Der Gläubiger, welchem das Zurückbehaltungsrecht nach den Artikeln 313. oder 314. zusteht, ist verpflichtet, von der Ausübung desselben den Schuldner ohne Verzug zu benachrichtigen. Er ist befugt, wenn ihn dieser nicht rechtzeitig in anderer Weise sichert, im Wege der Klage bei dem für ihn selbst zuständigen Gerichte gegen den Schuldner den Verkauf der Gegenstände zu beantragen; er kann sich aus dem Erlöse vor den anderen Gläubigern des Schuldners befriebigen. Der Gläubiger hat diese Rechte auch gegenüber der Konkursmasse des Schuldners.

#### Artifel 316.

Die in den Artikeln 313. bis 315. dem Gläubiger gegebenen Rechte treten nicht ein, soweit die Parteien dies besonders vereinbart haben.

# Dritter Abschnitt. Abschließung der Handelsgeschäfte.

#### Artikel 317.

Bei Handelsgeschäften ist die Gültigkeit der Verträge durch schriftliche Abfassung oder andere Förmlichkeiten nicht bedingt.

Ausnahmen von dieser Regel finden nur insoweit statt, als sie in diesem

Gesetzbuche enthalten sind.

## Artifel 318.

Ueber einen Antrag unter Gegenwärtigen zur Abschließung eines Handelsgeschäfts muß die Erklärung sogleich abgegeben werden, widrigenfalls der Antragende an seinen Antrag nicht länger gebunden ist.

## Artifel 319.

Bei einem unter Abwesenden gestellten Antrage bleibt der Antragende bis zu dem Zeitpunkte gebunden, in welchem er bei ordnungsmäßiger rechtzeitiger Absendung der Antwort den Eingang der letzteren erwarten darf. Bei der Berechnung dieses Zeitpunktes darf der Antragende von der Voraussetzung ausgehen, daß sein Antrag rechtzeitig angekommen sei.

Trifft die rechtzeitig abgesandte Annahme erst nach diesem Zeitpunkte ein, so besteht der Vertrag nicht, wenn der Antragende in der Zwischenzeit oder ohne Verzug nach dem Eintressen der Annahme von seinem Rücktritt Nachricht ge=

geben hat.

#### Artifel 320.

Geht der Widerruf eines Antrages dem anderen Theile früher als der Antrag, oder zu gleicher Zeit mit demselben zu, so ist der Antrag für nicht geschehen zu erachten.

Ebenso ist die Annahme fur nicht geschehen zu erachten, wenn der Widerruf noch vor der Erklärung der Annahme oder zu gleicher Zeit mit derselben

bei dem Antragsteller eingegangen ift.

#### Artikel 321.

Ist ein unter Abwesenden verhandelter Vertrag zu Stande gekommen, so gilt der Zeitpunkt, in welchem die Erklärung der Annahme Behufs der Absendung abgegeben ist, als der Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages.

#### Artifel 322.

Eine Annahme unter Bedingungen oder Einschränkungen gilt als Ablehnung des Antrages verbunden mit einem neuen Antrage.

#### Artifel 323.

Wenn zwischen dem Kaufmann, welchem ein Auftrag gegeben wird, und dem Auftraggeber eine Geschäftsverbindung besteht, oder sich derselbe gegen letzteren zur Ausrichtung solcher Auftrage erboten hat, so ist er zu einer Antwort ohne Zögern verpflichtet, widrigenfalls sein Schweigen als Uebernahme des Auftrages gilt.

Auch wenn derselbe den Auftrag ablehnt, ist er schuldig, die mit dem Auftrage etwa übersandten Waaren oder anderen Gegenstände auf Kosten des Auftraggebers, soweit er für diese Kosten gedeckt ist, und soweit es ohne seinen Nach=

theil geschehen kann, einstweilen vor Schaden zu bewahren.

Das Handelsgericht kann auf seinen Antrag verordnen, daß das Gut in einem öffentlichen Lagerhause oder bei einem Dritten so lange niedergelegt wird, bis der Eigenthumer anderweitige Vorkehrung trifft.

## Vierter Abschnitt.

Erfüllung der Handelsgeschäfte.

## Artifel 324.

Die Erfüllung des Handelsgeschäfts muß an dem Orte geschehen, welcher im Vertrage bestimmt oder nach der Natur des Geschäfts oder der Absicht

der Kontrahenten als Ort der Erfüllung anzusehen ist.

Fehlt es an diesen Voraussetzungen, so hat der Verpflichtete an dem Orte zu erfüllen, an welchem er zur Zeit des Vertragsabschlusses seine Hanzbelsniederlassung oder in deren Ermangelung seinen Wohnort hatte. Wenn jedoch eine bestimmte Sache übergeben werden soll, welche sich zur Zeit des Vertrags=

av:

abschlusses mit Wissen der Kontrahenten an einem anderen Orte befand, so gesschieht die Uebergabe an diesem Orte.

#### Artifel 325.

Bei Geldzahlungen, mit Ausnahme der Auszahlung von indossabelen oder auf Inhaber lautenden Papieren, ist der Schuldner verpflichtet, wenn nicht ein Anderes aus dem Vertrage oder aus der Natur des Geschäfts oder der Absicht der Kontrahenten hervorgeht, auf seine Gesahr und Kosten die Zahlung dem Gläubiger an den Ort zu übermachen, an welchem der letztere zur Zeit der Entstehung der Forderung seine Handelsniederlassung oder in deren Ermangezlung seinen Wohnort hatte.

Durch diese Bestimmung wird jedoch der gesetzliche Erfüllungsort des Schuldners (Artifel 324.) in Betreff des Gerichtsstandes oder in sonstiger Be-

ziehung nicht geandert.

#### Artifel 326.

Wenn die Zeit der Erfüllung einer Verbindlichkeit in dem Vertrage nicht bestimmt ist, so kann die Erfüllung zu jeder Zeit gefordert und geleistet werden, sofern nicht nach den Umständen oder nach dem Handelsgebrauche etwas Underes anzunehmen ist.

#### Artifel 327.

Lautet die Erfüllungszeit auf das Frühjahr oder den Herbst oder auf ähnliche Zeitbestimmungen, so entscheidet der Handelsgebranch des Ortes der Erfüllung.

Ist die Erfüllung auf die Mitte eines Monats gestellt worden, so gilt

der funfzehnte dieses Monats als der Tag der Erfüllung.

## Artifel 328.

Wenn die Erfüllung einer Verbindlichkeit mit dem Ablaufe einer bestimmten Frist nach Abschluß des Vertrages erfolgen soll, so fällt der Zeitpunkt der Erfüllung:

1) wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, auf den letzten Tag der Frist; bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem der Vertrag gesichlossen ist, nicht mit gerechnet; ist die Frist auf acht oder vierzehn Tage bestimmt, so werden darunter volle acht oder vierzehn Tage verstanden;

2) wenn die Frist nach Wochen, Monaten, oder einem mehrere Monate umfassenden Zeitraum (Jahr, halbes Jahr, viertel Jahr) bestimmt ist, auf denjenigen Tag der letzten Woche oder des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder Zahl dem Tage des Vertragsschlusses entspricht; fehlt dieser Tag in dem letzten Monate, so fällt die Erfüllung auf den letzten Tag dieses Monats.

Der Ausbruck "halber Monat" wird einem Zeitraum von funfzehn Tagen gleich geachtet. Ist die Frist zur Erfüllung auf einen oder (Nr. 5408.) mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die funfzehn Tage zuletzt zu zählen.

Nach den vorstehenden Grundsätzen ist die Frist auch dann zu berechnen, wenn der Anfang derselben nicht nach dem Tage des Vertragsschlusses, son= dern nach einem anderen Zeitpunkte oder Ereignisse bestimmt worden ist.

#### Artifel 329.

Fällt der Zeitpunkt der Erfüllung auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so gilt der nächste Werktag als der Tag der Erfüllung.

#### Artifel 330.

Soll die Erfüllung innerhalb eines gewissen Zeitraums geschehen, so muß

sie vor Ablauf desselben erfolgen.

Fällt der lette Tag des Zeitraums auf einen Sonntag oder allgemeinen Feiertag, so muß spätestens am nächstworhergehenden Werktage erfüllt werden.

#### Artifel 331.

Abanderungen in diesen Zeitberechnungen (Artikel 328. bis 330.), soweit sie die Liquidationstermine der Börsengeschäfte betreffen, bleiben den Börsensordnungen vorbehalten.

#### Artifel 332.

Die Erfüllung muß an dem Erfüllungstage während der gewöhnlichen Geschäftszeit geleistet und angenommen werden.

## Artifel 333.

Ist die vertragsmäßige Frist zur Erfüllung einer Verbindlichkeit verlangert worden, so beginnt die neue Frist im Zweifel am ersten Tage nach Abslauf der alten Frist.

## Artifel 334.

In allen Fällen, in welchen ein Verfalltag bestimmt worden ist, ist nach der Natur des Geschäfts und der Absicht der Kontrahenten zu beurtheilen, ob derselbe nur zu Gunsten eines der beiden Kontrahenten binzugefügt worden ist.

Auch wenn der Schuldner hiernach vor dem Verfalltage zu zahlen befugt ist, ist er doch nicht berechtigt, ohne Einwilligung des Gläubigers den Diskonto abzuziehen, insofern nicht Uebereinkunft oder Handelsgebrauch ihn dazu ermächtigen.

## Artifel 335.

Ist im Vertrage über die Beschaffenheit und Güte der Waare nichts Näheres bestimmt, so hat der Verpflichtete Handelsgut mittlerer Art und Güte zu gewähren.

#### Artifel 336.

Maaß, Gewicht, Munzfuß, Münzsorten, Zeitrechnung und Entfernungen, welche an dem Orte gelten, wo der Vertrag erfüllt werden soll, sind im Zweis

fel als die vertragsmäßigen zu betrachten.

Ist die im Vertrage bestimmte Münzsorte am Zahlungsorte nicht im Umlauf ober nur eine Rechnungswährung, so kann der Betrag nach dem Werthe zur Verfallzeit in der Landesmünze gezahlt werden, sosern nicht durch den Gebrauch des Wortes "effektiv" oder eines ähnlichen Zusaßes die Zahlung in der im Vertrage benannten Münzsorte ausdrücklich bedungen ist.

## Zweiter Titel.

Vom Kauf.

#### Artifel 337.

Das Anerbiefen zum Verkauf, welches erkennbar für mehrere Personen, insbesondere durch Mittheilung von Preislisten, Lagerverzeichnissen, Proben oder Mustern geschieht, oder bei welchem die Waare, der Preis oder die Menge nicht bestimmt bezeichnet ist, ist kein verbindlicher Antrag zum Kauf.

#### Artifel 338.

Nach den Bestimmungen über den Kauf ist auch ein Handelsgeschäft zu beurtheilen, dessen Gegenstand in der Lieferung einer Quantität vertretbarer Sachen gegen einen bestimmten Preis besteht.

## Artifel 339.

Ein Kauf auf Besicht oder auf Probe ist unter der in dem Willen des Käufers stehenden Bedingung geschlossen, daß der Käufer die Waare besehen oder prüfen und genehmigen werde. Diese Bedingung ist im Zweifel eine aufschiebende.

Der Räufer ist vor seiner Genehmigung an den Rauf nicht gebunden. Der Berkäufer hort auf, gebunden zu sein, wenn der Räufer bis zum Ablauf

der verabredeten oder ortsgebräuchlichen Frist nicht genehmigt.

In Ermangelung einer verabredeten oder ortögebräuchlichen Frist kann der Verkäufer nach Ablauf einer den Umständen angemessenen Zeit den Käufer zur Erklärung auffordern; er hort auf, gebunden zu sein, wenn sich der Käufer auf die Aufforderung nicht sofort erklärt.

Ist die auf Besicht oder Probe verkaufte Waare zum 3weck der Bessichtigung oder Probe bereits übergeben, so gilt das Stillschweigen des Kaufers bis nach Ablauf der Frist oder auf die Aufforderung als Genehmigung.

## Artikel 340.

Ein Kauf nach Probe oder Muster ist unbedingt, jedoch unter der Ber= (Nr. 5408.) pflich= pflichtung des Verkäufers geschlossen, daß die Waare der Probe oder dem Muster gemäß sei.

#### Artifel 341.

Ein Kauf zur Probe ist unbedingter Kauf unter Hinzufügung des Beweggrundes.

#### Artifel 342.

. Hinsichtlich des Ortes der Erfüllung der Verbindlichkeiten des Verkaufers und des Käufers kommen die Bestimmungen des Artikels 324. Absatz 1.

zur Anwendung.

Die Uebergabe der Waare geschieht, wenn aus diesen Bestimmungen sich nicht ein Anderes ergiebt, an dem Orte, wo der Verkäuser zur Zeit des Vertragsabschlusses seine Handelsniederlassung oder in deren Ermangelung seinen Wohnort hatte. Wenn jedoch eine bestimmte Sache verkauft ist, welche sich zur Zeit des Vertragsabschlusses mit Wissen der Kontrahenten an einem anderen Orte befand, so geschieht die Uebergabe an diesem Orte.

Der Kaufpreis ist bei der Uebergabe zu entrichten, sofern nicht ein Anderes durch die Natur des Geschäfts bedingt oder durch Vertrag oder Handelsgebrauch bestimmt ist. Im Uebrigen kommt die Bestimmung des Artikels 325.

auch in Bezug auf diese Zahlung zur Unwendung.

#### Artifel 343.

Der Verkäufer ist verpflichtet, die Waare, so lange der Käufer mit der Empfangnahme nicht im Verzuge ist, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge=

schäftsmannes aufzubewahren.

Ist der Käufer mit der Empfangnahme der Waare im Verzuge, so kann der Verkäufer die Waare auf Gefahr und Kosten des Käusers in einem öffentlichen Lagerhause oder bei einem Oritten niederlegen. Er ist auch befugt, nach vorgängiger Androhung die Waare öffentlich verkausen zu lassen; er darf, wenn die Waare einen Vörsenpreis oder einen Marktpreis hat, nach vorgängiger Androhung den Verkauf auch nicht öffentlich durch einen Handelsmäkler oder in Ermangelung eines solchen durch einen zu Versteigerungen befugten Beamten zum lausenden Preise bewirken. Ist die Waare dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, so bedarf es der vorgängigen Androhung nicht.

Von der Vollziehung des Verkaufs hat der Verkäufer den Käufer, soweit es thunlich, sofort zu benachrichtigen; bei Unterlassung ist er zum Scha-

densersatze verpflichtet.

## Artifel 344.

Soll die Waare dem Käufer von einem anderen Orte übersendet werden, und hat der Käufer über die Art der Uebersendung nichts bestimmt, so gilt der Verkäuser für beauftragt, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns die Bestimmung statt des Käusers zu treffen, insbesondere auch die Person zu bestimmen, durch welche der Transport der Waare besorgt oder ausgeführt werden soll.

Ur=

#### Artifel 345.

Nach Uebergabe der Waare an den Spediteur oder Frachtführer oder die sonst zum Transport der Waare bestimmte Person trägt der Käuser die Gefahr, von welcher die Waare betroffen wird. Hat jedoch der Käuser eine besondere Anweisung über die Art der Uebersendung ertheilt, und ist der Verskäuser ohne dringende Veranlassung davon abgewichen, so ist dieser für den daraus entstandenen Schaden verantwortlich.

Der Verkäufer hat die Gefahr, von welcher die Waare auf dem Transport betroffen wird, in dem Falle zu tragen, wenn er gemäß dem Vertrage die Waare an dem Orte, wohin der Transport geschieht, zu liefern hat, so daß dieser Ort für ihn als der Ort der Erfüllung gilt. Daraus, daß der Verkäufer die Zahlung von Kosten oder Auslagen der Versendung übernommen hat, folgt für sich allein noch nicht, daß der Ort, wohin der Transport geschieht, für den Verkäufer als der Ort der Erfüllung gilt.

Durch die Bestimmungen dieses Artikels ist nicht ausgeschlossen, daß die Gefahr schon seit einem früheren Zeitpunkte von dem Käufer getragen wird,

sofern dies nach dem burgerlichen Recht der Fall sein wurde.

#### Urtifel 346.

Der Käufer ist verpflichtet, die Waare zu empfangen, sofern sie vertragsmäßig beschaffen ist oder in Ermangelung besonderer Verabredung den gesetzlichen Erfordernissen entspricht (Artikel 335.).

Die Empfangnahme muß sofort geschehen, wenn nicht ein Anderes be=

dungen oder ortsgebräuchlich oder durch die Umstände geboten ist.

## Artifel 347.

Ist die Waare von einem anderen Orte übersendet, so hat der Käuser ohne Verzug nach der Ablieserung, soweit dies nach dem ordnungsmäßigen Geschäftsgange thunlich ist, die Waare zu untersuchen, und wenn sich dieselbe nicht als vertragsmäßig oder geseymäßig (Artikel 335.) ergiebt, dem Verkäuser sosort davon Anzeige zu machen.

Versäumt er dies, so gilt die Waare als genehmigt, soweit es sich nicht um Mängel handelt, welche bei der sofortigen Untersuchung nach ordnungs=

mäßigem Geschäftsgange nicht erkennbar waren.

Ergeben sich spåter solche Mängel, so muß die Anzeige ohne Verzug nach der Entbeckung gemacht werden, widrigenfalls die Waare auch rücksicht=

lich dieser Mangel als genehmigt gilt.

Die vorstehende Bestimmung sindet auch auf den Verkauf auf Besicht oder Probe oder nach Probe Unwendung, insoweit es sich um Mängel der übersendeten Waare handelt, welche bei ordnungsmäßigem Besicht oder ordnungsmäßiger Prüfung nicht erkennbar waren.

## Artifel 348.

Wenn der Käufer die von einem anderen Orte übersendete Waare be-Jahrgang 1861, (Nr. 5408.) anstandet, so ist er verpflichtet, für die einstweilige Aufbewahrung derselben zu

sorgen.

Er kann, wenn sich bei der Ablieferung oder später Mängel ergeben, den Zustand der Waare durch Sachverständige feststellen lassen. Der Verkäufer ist in gleicher Weise berechtigt, diese Feststellung zu verlangen, wenn ihm der Käufer die Anzeige gemacht hat, daß er die Waare wegen Mängel beanstande.

Die Sachverständigen ernennt auf Antrag des Betheiligten das Handels=

gericht ober in dessen Ermangelung der Richter bes Orts.

Die Sachverständigen haben das Gutachten schriftlich oder zu Protokoll

zu erstatten.

Ist die Waare dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge, so kann der Kaufer die Waare unter Beobachtung der Bestimmungen des Artikels 343. verkaufen lassen.

#### Artifel 349.

Der Mangel der vertragsmäßigen oder gesetzmäßigen Beschaffenheit der Waare kann von dem Käufer nicht geltend gemacht werden, wenn derselbe erst nach Ablauf von sechs Monaten seit der Ablieferung an den Käufer entdeckt worden ist.

Die Klagen gegen den Verkäufer wegen Mangel verjahren in sechs Mo-

naten nach der Ablieferung an den Käufer.

Die Einreden sind erloschen, wenn die im Artikel 347. vorgeschriebene sofortige Absendung der Anzeige des Mangels nicht innerhalb sechs Monate nach der Ablieferung an den Käufer geschehen ist. Ist die Anzeige in dieser Weise erfolgt, so bleiben die Einreden bestehen.

Un den besonderen Gesetzen oder Handelsgebrauchen, durch welche für einzelne Arten von Gegenständen eine kürzere Frist bestimmt ist, wird hierdurch

nichts geandert.

Ist die Haftbarkeit des Verkäufers auf eine kurzere oder längere Frist vertragsmäßig festgesetzt, so hat es hierbei sein Bewenden.

## Artifel 350.

Die Bestimmungen der Artikel 347. und 349. können von dem Verkaufer im Falle eines Betruges nicht geltend gemacht werden.

## Artifel 351.

Sofern nicht durch Ortsgebrauch oder besondere Abrede ein Anderes bessimmt ist, trägt der Verkäufer die Kosten der Uebergabe, insbesondere des Messens und Wägens; der Käufer die Kosten der Abnahme.

## Artifel 352.

Ist der Kauspreis nach dem Gewicht der Waare zu berechnen, so kommt das Gewicht der Verpackung (Taragewicht) in Abzug, wenn nicht durch besondere Abrede oder durch den Handelsgebrauch am Orte der Uebergabe ein An-

Anderes bestimmt ist. Ob und in welcher Hohe das Taragewicht nach einem bestimmten Ansatz oder Verhältnisse statt nach genauer Ausmittelung abzuziezhen ist, ingleichen ob und wieviel als Gutgewicht zu Gunsten des Käufers zu berechnen ist, oder als Vergütung für schadhafte oder unbrauchbare Theile (Refaktie) gefordert werden kann, ist nach dem Vertrage oder dem Handelsgebrauche am Orte der Uebergabe zu beurtheilen.

#### Artifel 353.

Ist im Vertrage der Marktpreis oder der Börsenpreis als Kauspreis bestimmt, so ist im Zweifel hierunter der laufende Preis, welcher zur Zeit und an dem Orte der Erfüllung oder an dem für letzteren maaßgebenden Handelsplate nach den dafür bestehenden drilichen Einrichtungen festgestellt ist, in Ermangelung einer solchen Festsellung oder bei nachgewiesener Unrichtigkeit derselben, der mittlere Preis zu verstehen, welcher sich aus der Vergleichung der zur Zeit und am Orte der Erfüllung geschlossenen Kausperträge ergiebt.

#### Artifel 354.

Wenn der Käufer mit der Jahlung des Kaufpreises im Verzuge und die Waare noch nicht übergeben ist, so hat der Verkäufer die Wahl, ob er die Erfüllung des Vertrages und Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung verzlangen, oder ob er statt der Erfüllung die Waare unter Beobachtung der Bestimmungen des Artikels 343. für Nechnung des Käufers verkaufen und Schadensersatz fordern, oder ob er von dem Vertrage abgehen will, gleich als ob derselbe nicht geschlossen wäre.

## Artifel 355.

Wenn der Verkäufer mit der Uebergabe der Waare im Verzuge ist, so hat der Käufer die Wahl, ob er die Erfüllung nebst Schadensersatz wegen verspäteter Erfüllung verlangen, oder ob er statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern oder von dem Vertrage abgehen will, gleich als ob derfelbe nicht geschlossen wäre.

## Artifel 356.

Will ein Kontrahent auf Grund der Bestimmungen der vorigen Artikel statt der Erfüllung Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern oder von dem Vertrage abgehen, so muß er dies dem anderen Kontrahenten anzeigen und ihm dabei, wenn die Natur des Geschäfts dies zuläßt, noch eine den Umständen angemessene Frist zur Nachholung des Versäumten gewähren.

## Artifel 357.

Ist bedungen, daß die Waare genau zu einer festbestimmten Zeit oder binnen einer festbestimmten Frist geliefert werden soll, so kommt der Artikel 356. nicht zur Anwendung. Der Käufer sowie der Verkäufer kann die Rechte, welche ihm gemäß Artikel 354. oder 355. zustehen, nach seiner Wahl ausüben.

(Nr. 5408.)

Es muß jedoch berjenige, welcher auf der Erfüllung bestehen will, dies unverzüglich nach Ablauf der Zeit ober der Frist dem anderen Kontrahenten anzeigen; unterläßt er dies, so kann er später nicht auf der Erfüllung bestehen.

Will der Verkäufer statt der Erfüllung für Rechnung des säumigen Räufers verkaufen, so muß er, im Fall die Waare einen Markt= oder Borfen= preis hat, den Verkauf unverzüglich nach Ablauf der Zeit oder der Frist vor= nehmen. Ein späterer Verkauf gilt nicht als fur Rechnung des Raufers ge= schehen. Eine vorgängige Androhung ist nicht erforderlich, dagegen hat der Berkaufer auch in diesem Falle den bewirkten Verkauf dem Raufer ungefaumt anzuzeigen.

Wenn der Käufer statt der Erfüllung Schadensersat wegen Nichterfüllung fordert, so besteht, im Falle die Baare einen Markt- oder Borfenpreis hat, der Betrag des von dem Verkaufer zu leistenden Schadensersates in der Differenz zwischen dem Raufpreise und dem Markt= und Borsenpreise zur Zeit und am Orte der geschuldeten Lieferung, unbeschadet des Rechts des Käufers,

einen erweislich höheren Schaden geltend zu machen.

#### Artifel 358.

In den Fällen des Artikels 357. ist jeder Kontrahent berechtigt, den Berzug des anderen Kontrahenten auf dessen Rosten durch eine öffentliche Ur= funde (Protest) feststellen zu lassen.

#### Artifel 359.

Wenn in den Fallen der Artifel 354. 355. und 357. sich aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Vertrages, aus der Absicht der Kon= trahenten oder aus der Beschaffenheit des zu leistenden Gegenstandes ergiebt, daß die Erfüllung des Vertrages auf beiden Seiten theilbar ist, so kann das Ab= gehen des einen Kontrahenten von dem Vertrage nur in Betreff des von dem anderen Kontrahenten nicht erfüllten Theiles des Vertrages erfolgen.

## Dritter Titel.

Von dem Kommissionsgeschäft.

## Artifel 360.

Rommiffionair ist berjenige, welcher gewerbemäßig in eigenem Namen für Rechnung eines Auftraggebers (Rommittenten) Handelsgeschäfte schließt.

Durch die Geschäfte, welche der Kommissionair mit Dritten schließt, wird er allein berechtigt und verpflichtet. Zwischen dem Kommittenten und den Drit-

ten entstehen daraus keine Rechte und Pflichten.

Ist von dem Auftraggeber ausdrücklich bestimmt, daß das Geschäft auf seinen Namen abgeschlossen werden soll, so ist dies keine kaufmannische Rom= mission, sondern ein gewöhnlicher Auftrag zu einem Handelsgeschäft.

#### Artifel 361.

Der Kommissionair hat das Geschäft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kausmanns im Interesse des Kommistenten, gemäß dem Auftrage auszusühren; er hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben, insbesondere sofort nach der Aussührung des Austrages davon Anzeige zu machen; er ist verpflichtet, dem Kommittenten über das Geschäft Rechenschaft zu geben und ihm dassenige zu leisten, was er aus dem Geschäft zu fordern hat.

#### Artifel 362.

Handelt der Rommissionair nicht gemäß dem übernommenen Auftrage, so ist er dem Kommittenten zum Ersaße des Schadens verpflichtet; der Kommittent ist nicht gehalten, das Geschäft für seine Rechnung gelten zu lassen.

# Artifel 363.

Hat der Kommissionair unter dem ihm gesetzten Preise verkauft, so muß er dem Kommittenten den Unterschied im Preise vergüten, sofern er nicht beweist, daß ein Verkauf zu dem gesetzten Preise nicht ausgestührt werden konnte und die Vornahme des Verkaufs von dem Kommittenten Schaden abgewendet hat.

#### Artifel 364.

Hat der Rommissionair den für den Einkauf gesetzten Preis überschritten; so kann der Rommittent den Einkauf als nicht für seine Rechnung geschehen zurückweisen, sosern sich der Rommissionair nicht zugleich mit der Einkaufsanzeige zur Deckung des Unterschiedes erbietet.

Der Kommittent, welcher den Einkauf als nicht für seine Rechnung gesschehen zurückweisen will, muß dies ohne Verzug auf die Einkaufsanzeige erstlären, widrigenfalls die Ueberschreitung des Auftrages als genehmigt gilt.

# Artifel 365.

Wenn das Gut, welches dem Kommissionair zugesandt wird, bei der Ablieferung sich in einem außerlich erkennbar beschädigten oder mangelhaften Zustande befindet, so muß der Kommissionair die Nechte gegen den Frachtsührer oder Schiffer wahren, für den Beweiß jenes Zustandes sorgen und dem Kommittenten ohne Verzug Nachricht geben.

Im Unterlassungsfalle ist er für den baraus entstandenen Schaden ver=

antwortlich.

Er kann den Zustand durch Sachverständige feststellen lassen, und wenn das Gut dem Verderben ausgesetzt und Gefahr im Verzuge ist, unter Beobachtung der Bestimmungen des Artikels 343. den Verkauf des Guts bewirken.

### Artifel 366.

Treten Veränderungen an dem Gute ein, welche dessen Entwerthung befürchten lassen, und ist keine Zeit vorhanden, die Verfügung des Kommitten-(Nr. 5408.) ten einzuholen, oder der Kommittent in der Ertheilung der Verfügung saumig, so kann der Kommissionair unter Beobachtung der Bestimmungen des Artikels 343.

den Verkauf des Guts veranlassen.

Ein gleiches Recht hat der Kommissionair in allen anderen Fällen, in welchen der Kommittent, obwohl hierzu nach Lage der Sache verpflichtet, über das Sut zu verfügen unterläßt.

# Artifel 367.

Für Verlust oder Beschäbigung des Guts ist der Kommissionair, während er Ausbewahrer desselben ist, verantwortlich, wenn er nicht beweist, daß der Verlust oder die Beschädigung durch Umstände herbeigeführt ist, welche durch die Sorgfalt eines ordentlichen Kausmanns nicht abgewendet werden konnten.

Der Kommissionair ist wegen Unterlassung der Bersicherung des Guts nur dann verantwortlich, wenn er von dem Kommittenten den Auftrag zur Versicherung erhalten hat.

### Artifel 368.

Forderungen aus einem Geschäft, welches der Kommissionair abgeschlof= sen hat, kann der Kommittent dem Schuldner gegenüber erst nach der Abtre=

tung geltend machen.

Jedoch gelten solche Forderungen, auch wenn sie nicht abgetreten sind, im Verhältniß zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionair oder dessen Gläubigern als Forderungen des Kommittenten.

# Artifel 369.

Der Rommissionair, welcher ohne Einwilligung des Kommittenten einem Dritten Vorschüsse macht oder Kredit giebt, thut dies auf eigene Gefahr.

Insoweit jedoch der Handelsgebrauch am Orte des Geschäfts das Kreditiren des Kaufpreises mit sich bringt, ist in Ermangelung einer anderen Be-

stimmung des Kommittenten auch der Kommissionair dazu berechtigt.

Hat der Kommissionair unbefugt auf Kredit verkauft, so hat er dem Kommittenten, welcher dies nicht genehmigt, sofort als Schuldner des Kauspreises die Zahlung zu leisten. Beweist der Kommissionair, daß beim Verkauf gegen baar der Preis ein geringerer gewesen sein würde, so hat er nur diesen Preis und, wenn derselbe geringer ist, als der auftraggemäße Preis, auch den Unterschied gemäß Artikel 363. zu vergüten.

# Artifel 370.

Der Kommissionair steht für die Zahlung oder für die anderweitige Ersfüllung der Berbindlichkeit seines Kontrahenten ein, wenn dies von ihm übernommen oder am Orte seiner Niederlassung Handelsgebrauch ist.

Der Kommissionair, welcher für seinen Kontrahenten einsteht, ist dem Kommittenten für die gehörige Erfüllung im Zeitpunkte des Verfalls unmittel-

bar und personlich insoweit verhaftet, als solche aus dem Vertragsverhaltnisse überhaupt rechtlich gefordert werden kann.

Der Rommissionair, welcher für seinen Kontrahenten einsteht, ist dafür

zu einer Bergutung (del credere-Provision) berechtigt.

# Artifel 371.

Der Kommittent ist schuldig, dem Kommissionair zu ersetzen, was dieser an baaren Auslagen oder überhaupt zum Vollzuge des Geschäfts nothwendig oder nütlich aufgewendet hat. Hierzu gehört auch die Vergütung für die Be= nutzung der Lagerraume und der Transportmittel des Kommissionairs und der Arbeit seiner Leute.

Der Rommifsionair hat die Provision zu fordern, wenn das Geschäft zur Ausführung gekommen ist. Für Geschäfte, welche nicht zur Ausführung gekommen sind, kann eine Provision nicht gefordert werden; jedoch hat der Kommissionair das Recht auf die Auslieferungsprovision, sofern eine solche orts= gebräuchlich ist.

# Urtifel 372.

Wenn der Kommissionair zu vortheilhafteren Bedingungen abschließt, als sie ihm vom Kommittenten gestellt worden, so kommt der Vortheil dem letteren allein zu Statten.

Dies gilt insbesondere, wenn der Preis, für welchen der Kommissionair verkauft, den vom Kommittenten bestimmten niedrigsten Preis übersteigt, oder wenn der Preis, für welchen er einkauft, den vom Kommittenten bestimmten bochsten Preis nicht erreicht.

# Artifel 373.

Ein Kommissionair, welcher den Ankauf eines Wechsels übernommen hat, ist, wenn er den Wechsel indossirt, verpflichtet, denselben regelmäßig und ohne Vorbehalt zu indossiren.

# Artifel 374.

Der Kommissionair hat an dem Kommissionsgut, sofern er dasselbe noch in seinem Gewahrsam hat oder sonst, insbesondere mittelst der Konnossemente, Ladescheine oder Lagerscheine, noch in der Lage ist, darüber zu verfügen, ein Pfandrecht wegen der auf das Gut verwendeten Rosten, wegen der Provision, wegen der rucksichtlich des Gutes gegebenen Vorschusse und Darlehen, wegen der rücksichtlich desselben gezeichneten Wechsel oder in anderer Beise eingegan= genen Verbindlichkeiten, sowie wegen aller Forderungen aus laufender Rechnung in Rommiffionsgeschäften.

Der Kommissionair kann sich fur die vorstehend erwähnten Ansprüche aus den durch das Kommissionsgeschäft begründeten und noch ausstehenden Forderungen vorzugsweise vor dem Kommittenten und deffen Glaubigern be-

friedigen.

#### Artifel 375.

Ist der Kommittent in Erfüllung der in dem vorigen Artikel bezeichneten Verpflichtungen gegen den Kommissionair im Verzuge, so ist der letztere berechtigt, sich unter Beobachtung der Vorschriften des Artikels 310. aus dem Kommissionsgute bezahlt zu machen; er hat dieses Recht auch gegenüber den übrigen Gläubigern und der Konkursmasse des Kommittenten.

#### Artifel 376.

Bei der Kommission zum Einkauf oder zum Verkauf von Waaren, Wechseln und Werthpapieren, welche einen Börsenpreiß oder Marktpreiß haben, ist der Kommissionair, wenn der Kommittent nicht ein Anderes bestimmt hat, befugt, das Gut, welches er einkaufen soll, selbst als Verkäufer zu liefern, oder das Gut, welches er zu verkaufen beauftragt ist, als Käufer für sich zu behalten.

In diesem Falle ist die Pflicht des Kommissionairs, Rechenschaft über die Abschließung des Kaufs oder Berkauß zu geben, auf den Nachweis beschränkt, daß bei dem berechneten Preise der Börsenpreis oder Marktpreis zur Zeit der Aussührung des Auftrags eingehalten ist. Er ist zu der gewöhnlichen Provision berechtigt und kann die bei Kommissionsgeschäften sonst regelmäßig vorkommenden Unkosten berechnen.

Macht der Kommissionair nicht zugleich mit der Anzeige über die Außführung des Auftrages eine andere Person als Käufer oder Verkäufer namhaft, so ist der Kommittent befugt, den Kommissionair selbst als Käufer oder Verkäufer in Unspruch zu nehmen.

# Artifel 377.

Wenn der Rommittent den Auftrag widerruft und der Widerruf bei dem Kommissionair eintrifft, bewor die Anzeige von der Ausführung des Auftrages Behufs ihrer Absendung abgegeben ist, so kann sich der Kommissionair der Befugniß, selbst als Käufer oder Verkäufer einzutreten, nicht mehr bedienen.

# Artifel 378.

Die Bestimmungen dieses Titels kommen auch zur Anwendung, wenn ein Kaufmann, dessen gewöhnlicher Handelsbetrieb nicht in Kommissionsgeschäften besteht, ein einzelnes Handelsgeschäft in eigenem Namen für Rechnung eines Auftraggebers schließt.

# Vierter Titel.

Von dem Speditionsgeschäfte.

# Artifel 379.

Spediteur ist berjenige, welcher gewerbemäßig in eigenem Namen für fremde Rechnung Güterversendungen durch Frachtführer oder Schiffer zu besorgen übernimmt.

# Artifel 380.

Der Spediteur haftet für jeden Schaden, welcher aus der Vernachlässi= gung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns bei der Empfangnahme und Aufbewahrung des Gutes, bei der Wahl der Frachtführer, Schiffer oder Zwischenspediteure und überhaupt bei der Ausführung der von ihm übernomme= nen Versendung der Guter entsteht.

Der Spediteur hat die Anwendung dieser Sorgfalt zu beweisen.

# Artifel 381.

Der Spediteur hat die Provision und die Erstattung dessen zu fordern, was er an Auslagen und Kosten oder überhaupt zum Zweck der Versendung nothwendig oder nützlich aufgewendet hat (Artikel 371.).

Er ist nicht befugt, eine höhere als die mit dem Frachtführer oder Schiffer

bedungene Fracht zu berechnen.

# Artifel 382.

Der Spediteur hat wegen der Fracht, der Provision, der Auslagen, Kosten und Verwendungen und wegen der dem Versender auf das Gut ge= leisteten Vorschusse ein Pfandrecht an dem Gute, sofern er dasselbe noch in seinem Gewahrsam hat oder in der Lage ist, darüber zu verfügen. Er kann dieses Recht auch gegenüber den übrigen Gläubigern und der

Konkursmaffe des Eigenthumers geltend machen.

Bedient sich der Spediteur eines Zwischenspediteurs, so hat der lettere zugleich die seinem Vormann zustehenden Rechte, insbesondere deffen Pfandrecht,

Soweit der Vormann wegen feiner Forderung durch Nachnahme von bem Nachmann befriedigt ist, geht die Forderung und das Pfandrecht des Vormanns von Rechtswegen auf den Nachmann über. Daffelbe gilt in Bezug auf die Forderung und das Pfandrecht des Frachtführers, wenn und insoweit der lettere von dem Zwischenspediteur befriedigt ift.

# Artifel 383.

Gin Spediteur, welcher die Versendung durch Frachtführer oder Schiffer, jedoch mittelst von ihm für eigene Rechnung gemietheter Transportmittel beforgt, kann die gewöhnliche Fracht nebst der Provision und den sonstigen Rosten

# Artifel 384.

Wenn ein Spediteur mit dem Absender oder Empfanger über bestimmte Sate der Transportkoften sich geeinigt hat, so haftet er, in Ermangelung einer entgegenstehenden Vereinbarung, für die von ihm angenommenen Zwischenspediteure und Frachtführer. Er ist in diesem Falle zur Provision nur dann berechtigt, wenn vereinbart ift, daß eine folche neben ben bestimmten Gagen der Transportkosten gefordert werden konne.

#### Artifel 385.

Der Spediteur ift, wenn nicht ein Anderes bestimmt ift, befugt, den

Transport der Guter selbst auszuführen.

Wenn er sich dieser Besugniß bedient, so hat er zugleich die Rechte und Pflichten eines Frachtschrers und kann die gewöhnliche Fracht, die Provision und die bei Speditionsgeschäften sonst regelmäßig vorkommenden Unkosten berechnen.

#### Artifel 386.

Die Klagen gegen den Spediteur wegen ganzlichen Verlustes oder wegen Verminderung, Beschädigung oder verspäteter Ablieferung des Guts verjähren

nach einem Jahre.

Die Frist beginnt in Ansehung der Klagen wegen ganzlichen Verlustes mit dem Ablauf des Tages, an welchem die Ablieferung hatte bewirft sein mussen; in Ansehung der Klagen wegen Verminderung, Beschädigung oder verspäteter Ablieferung mit dem Ablauf des Tages, an welchem die Ablieferung geschehen ist.

In gleicher Urt sind die Einreden wegen Verlustes, Verminderung, Beschädigung oder verspäteter Ablieferung des Guts erloschen, wenn nicht die Anzeige von diesen Thatsachen an den Spediteur binnen der einsährigen Frist

abgesandt worden ist.

Die Bestimmungen dieses Artikels sinden in Fallen des Betruges oder ber Veruntreuung des Spediteurs keine Anwendung.

# Artifel 387.

Im Uebrigen sind die Rechte und Pflichten des Spediteurs, soweit dieser Titel keine Bestimmungen darüber enthält, nach den Grundsätzen des vorigen Titels zu beurtheilen; insbesondere kommen die Bestimmungen, welche in den Artikeln 365. bis 367. für den Kommissionair gegeben sind, auch für den Spediteur zur Anwendung.

# Artifel 388.

Wenn ein Kaufmann, dessen gewöhnlicher Handelsbetrieb nicht in Speditionsgeschäften besteht, eine Güterversendung durch Frachtführer oder Schiffer für fremde Rechnung in eigenem Namen zu besorgen übernimmt, so gelten in Unsehung eines solchen Geschäfts die Vorschriften dieses Titels.

# Artifel 389.

Die Bestimmungen dieses Titels sinden keine Anwendung auf Personen, welche nur die Vermittelung von Frachtverträgen zwischen dem Absender und dem Frachtschrer oder Schiffer bewirken (Frachtmäkler, Guterbestätter, Schiffsprokureure).

# Fünfter Titel.

Von dem Frachtgeschäft.

Erster Abschnitt.

Bom Frachtgeschäft überhaupt.

#### Artifel 390.

Frachtführer ist derjenige, welcher gewerbemäßig den Transport von Gutern zu Lande oder auf Flussen und Binnengewässern ausführt.

### Artifel 391.

Der Frachtbrief dient als Beweis über den Vertrag zwischen dem Fracht=führer und dem Absender.

Der Frachtführer kann die Ausstellung eines Frachtbriefes verlangen.

### Artifel 392.

# Der Frachtbrief enthält:

1) die Bezeichnung des Guts nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;

2) den Namen und Wohnort des Frachtführers;

3) den Namen des Absenders;

4) den Namen deffen, an welchen das Gut abgeliefert werden soll;

5) den Ort der Ablieferung;

6) die Bestimmung in Ansehung der Fracht;

7) den Ort und Tag der Ausstellung;

8) die besonderen Vereinbarungen, welche die Parteien etwa noch über andere Punkte, namentlich über die Zeit, innerhalb welcher der Transport bewirft werden soll, und über die Entschädigung wegen verspäteter Ablieferung, getroffen haben.

# Artifel 393.

Der Absender ist verpflichtet, bei Gütern, welche vor der Ablieferung an den Empfänger einer zoll= oder steueramtlichen Behandlung unterliegen, den Frachtführer in den Bestitz der deshalb erforderlichen Begleitpapiere zu seten. Er haftet dem Frachtführer, sofern nicht diesem selbst ein Berschulden zur Last fällt, für alle Strafen und Schäden, welche denselben wegen Unrichtigkeit oder Unzulänglichkeit der Begleitpapiere treffen.

# Artifel 394.

Ist über die Zeit, binnen welcher der Frachtführer den Transport be-(Nr. 5408.) 75\* wirken wirken soll, im Frachtvertrage nichts bedungen, so wird die Frist, innerhalb deren er die Reise antreten muß, durch den Ortsgebrauch bestimmt; besteht ein Ortsgebrauch nicht, so ist die Reise binnen einer den Umständen des Falles an=

gemessenen Frist anzutreten.

Wird der Antritt oder die Fortsetzung der Reise durch Naturereignisse oder sonstige Zufälle zeitweilig verhindert, so braucht der Absender die Aushebung des Hindernisses nicht abzuwarten, er kann vielmehr von dem Vertrage zurücktreten, muß aber den Frachtführer, sofern demselben kein Verschulden zur Last fällt, wegen der Kosten zur Vorbereitung der Neise, der Kosten der Wiederaußladung und der Unsprücke in Beziehung auf die bereits zurückgelegte Reise entschädigen. Ueber die Höhe der Entschädigung entscheidet der Ortsgebrauch und in dessen Ermangelung das richterliche Ermessen.

### Artifel 395.

Der Frachtführer haftet für den Schaden, welcher durch Verlust oder Beschädigung des Frachtguts seit der Empfangnahme bis zur Ablieserung entstanden ist, sosern er nicht beweist, daß der Verlust oder die Beschädigung durch höhere Gewalt (vis major) oder durch die natürliche Beschaffenheit des Guts, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage u. dgl., oder durch äußerlich nicht erkennbare Mängel der Verpackung entstanden ist.

Fur Kostbarkeiten, Gelder und Werthpapiere haftet der Frachtführer nur dann, wenn ihm diese Beschaffenheit oder der Werth des Guts ange-

geben ist.

### Artifel 396.

Wenn auf Grund des vorhergehenden Artikels von dem Frachtsührer für Verlust oder Beschädigung des Guts Ersatz geleistet werden muß, so ist der Verechnung des Schadens nur der gemeine Handelswerth des Guts zu Grunde zu legen.

Im Falle des Verlustes ist der gemeine Handelswerth zu ersetzen, welschen Gut derselben Urt und Beschaffenheit am Ort der Ablieferung zu der Zeit hatte, in welcher das Gut abzuliefern war; davon kommt in Abzug, was

in Folge des Verlustes an Zöllen und Unkosten erspart ift.

Im Falle der Beschädigung ist der Unterschied zwischen dem Verkaußewerth des Guts im beschädigten Zustande und dem gemeinen Handelswerth zu ersehen, welchen das Gut ohne diese Beschädigung am Ort und zur Zeit der Ablieferung gehabt haben wurde, nach Abzug der Zölle und Unkosten, soweit sie in Folge der Beschädigung erspart sind.

Hat das Gut keinen Handelswerth, so ist der Berechnung des Schadens

der gemeine Werth des Guts zu Grunde zu legen.

Wenn dem Frachtführer eine bosliche Handlungsweise nachgewiesen wird, so hat er den vollen Schaden zu ersetzen.

# Artifel 397.

Der Frachtführer haftet für den Schaden, welcher durch Versäumung der

ber bedungenen oder üblichen Lieferungszeit entstanden ist, sofern er nicht bes weist, daß er die Verspätung durch Anwendung der Sorgfalt eines ordentslichen Frachtführers nicht habe abwenden können.

#### Artifel 398.

Ist für den Fall verspäteter Ablieferung ein Abzug an der Fracht oder der Verlust der Fracht oder sonst eine Konventionalstrafe bedungen, so kann im Zweifel außerdem auch der Ersatz des diesen Vetrag übersteigenden Schadens gefordert werden, welcher durch die verspätete Ablieferung entstanden ist.

#### Artifel 399.

Beweist der Frachtführer, daß er die Verspätung durch die Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht habe abwenden können, so kann die bestungene gänzliche oder theilweise Einbehaltung der Fracht, oder die Ronventionalstrafe wegen verspäteter Ablieferung nicht in Unspruch genommen werden, es sei denn, daß sich aus dem Vertrage eine entgegenstehende Absicht ergiebt.

#### Artifel 400.

Der Frachtführer haftet für seine Leute und für andere Personen, deren er sich bei Ausführung des von ihm übernommenen Transports bedient.

### Artifel 401.

Wenn der Frachtführer zur ganzlichen oder theilweisen Aussührung des von ihm übernommenen Transports das Gut einem anderen Frachtführer übergiebt, so haftet er für diesen und die etwa folgenden Frachtführer bis zur Ablieferung.

Jeder Frachtführer, welcher auf einen anderen Frachtführer folgt, tritt dadurch, daß er daß Gut mit dem ursprünglichen Frachtbrief annimmt, in den Frachtwertrag gemäß dem Frachtbrief ein, übernimmt eine selbstständige Verspslichtung, den Transport nach Inhalt des Frachtbriefes auszuführen, und hat auch in Bezug auf den von den früheren Frachtführern bereits ausgeführten Transport für die Verbindlichkeiten derselben einzustehen.

# Artifel 402.

Der Frachtführer hat den späteren Anweisungen des Absenders wegen Zurückgabe des Guts oder wegen Auslieferung desselben an einen anderen als den im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger so lange Folge zu leisten, als er nicht letzterem nach Ankunft des Guts am Ort der Ablieferung den Frachtbrief übergeben hat.

Ist dies bereits geschehen, so hat er nur die Anweisungen des bezeich= neten Empfängers zu beachten, widrigenfalls er demselben für das Gut ver=

haftet ist.

#### Artifel 403.

Der Frachtführer ist verpflichtet, am Ort der Ablieferung dem durch den Frachtbrief bezeichneten Empfänger das Frachtgut auszuhändigen.

#### Artifel 404.

Der im Frachtbriefe bezeichnete Empfänger ist vor Ankunft des Guts am Ort der Ablieferung dem Frachtführer gegenüber berechtigt, alle zur Sicherstellung des Guts erforderlichen Maaßregeln zu ergreifen und dem Frachtstührer die zu diesem Zweck nothwendigen Anweisungen zu ertheilen; die Außelieferung des Guts kann er vor dessen Ankunft am Orte der Ablieferung nur dann fordern, wenn der Absender den Frachtführer zu derselben ermächtigt hat.

#### Artifel 405.

Nach Ankunft des Frachtsührers am Ort der Ablieferung ist der im Frachtbriefe bezeichnete Empfänger berechtigt, die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der Verpslichtungen, wie sie der Frachtbrief ergiebt, in eigenem Namen gegen den Frachtsührer geltend zu machen, sei es, daß er hierbei in eigenem oder fremdem Interesse handle; er ist insbesondere berechtigt, den Frachtsührer auf Uebergabe des Frachtbriefes und Auslieferung des Guts zu belangen, sosern nicht der Absender demselben vor Anstellung der Rlage eine nach Maaßgabe des Artisels 402. noch zulässige entgegenstehende Anweisung gegeben hat.

# Artifel 406.

Durch Annahme des Guts und des Frachtbriefes wird der Empfänger verpflichtet, dem Frachtführer nach Maaßgabe des Frachtbriefes Zahlung zu leisten.

# Artifel 407.

Wenn der bezeichnete Empfänger des Guts nicht auszumitteln ist oder die Annahme verweigert, oder wenn Streit über die Annahme oder den Zusstand des Guts entsteht, so kann der Betheiligte den letzteren durch Sachverständige feststellen lassen.

Die Sachverständigen ernennt auf das Ansuchen des Betheiligten das

Handelsgericht oder in dessen Ermangelung der Richter des Orts.

Die Sachverständigen haben ihr Gutachten schriftlich oder zu Protokoll

zu erstatten.

Das Gericht kann auf Unsuchen des Betheiligten verordnen, daß das Gut in einem öffentlichen Lagerhause oder bei einem Dritten niedergelegt, und daß es ganz oder zu einem entsprechenden Theile Behufs Bezahlung der Fracht und der übrigen Forderungen des Frachtsuhrers öffentlich verkauft wird.

Ueber das Unsuchen um Ernennung von Sachverständigen oder um Berstügung des Gerichts wegen Niederlegung und wegen Berkaufs des Guts wird

die Gegenpartei, wenn sie am Orte anwesend ift, gehort.

#### Artifel 408.

Durch Annahme des Guts und Bezahlung der Fracht erlischt jeder Un-

spruch gegen den Frachtführer.

Nur wegen Verlustes oder Beschäbigung, welche bei der Ablieferung äußerlich nicht erkennbar waren, kann der Frachtsührer selbst nach der Ansnahme und nach Bezahlung der Fracht in Unspruch genommen werden, wenn die Feststellung des Verlustes oder der Beschädigung ohne Verzug nach der Entdeckung nachgesucht worden ist, und bewiesen wird, daß der Verlust oder die Beschädigung während der Zeit seit der Empfangnahme bis zur Ablieferung entstanden ist.

Die Bestimmungen über die Verjährung der Klagen und Einreden gegen den Spediteur wegen Verlustes, Beschädigung oder verspäteter Ablieferung des

Guts (Artikel 386.) finden auch auf den Frachtführer Anwendung.

### Artifel 409.

Der Frachtführer hat wegen aller durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen, insbesondere der Fracht= und Liegegelder, sowie wegen der Zollzgelder und anderer Auslagen ein Pfandrecht an dem Frachtgut. Dieses Pfandzrecht besteht, so lange das Gut zurückbehalten oder niedergelegt ist; es dauert auch nach der Ablieferung noch fort, insofern der Frachtführer es binnen drei Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht, und das Gut noch bei dem Empfänger oder bei einem Oritten sich besindet, welcher es für den Empfänger besigt.

Er kann zu seiner Befriedigung den Verkauf des Guts oder eines Theils

desselben veranlassen (Artikel 407.).

Er hat dieses Recht auch gegenüber den übrigen Gläubigern und der Konkursmasse des Eigenthümers.

# Artifel 410.

Geht das Gut durch die Hände mehrerer Frachtsührer, so hat der letzte bei der Ablieferung, sofern nicht der Frachtbrief das Gegentheil bestimmt, auch die aus dem Frachtbriefe sich ergebenden Forderungen der vorhergehenden einzuziehen und deren Rechte, insbesondere auch das Pfandrecht, auszuüben.

Der vorhergebende Frachtführer, welcher von dem nachfolgenden befriebigt ist, überträgt auf diesen von Rechtswegen seine Forderung und sein

Pfandrecht.

In gleicher Art wird die Forderung und das Pfandrecht des Spediteurs auf den nachfolgenden Spediteur und den Frachtführer übertragen.

Das Pfandrecht der Vormanner besteht so lange, als das Pfandrecht des letzten Frachtführers.

# Artifel 411.

Wenn auf demselben Gute zwei oder mehrere gemäß den Artikeln 374. 382. und 409. begründete Pfandrechte bestehen, so geht unter denjenigen Pfand(Nr. 5408.) rechten,

rechten, welche durch die Versendung oder durch den Transport des Guts entstanden sind, das später entstandene dem früher entstandenen vor; diese Pfanderechte haben sämmtlich den Vorrang vor dem Pfandrecht des Kommissionairs und vor dem Pfandrecht des Spediteurs für Vorschüsse; unter den letzteren Pfandrechten geht das früher entstandene dem später entstandenen vor.

### Artifel 412.

Wenn der Frachtführer das Gut ohne Bezahlung abliefert und das Pfandrecht nicht binnen drei Tagen nach der Ablieferung gerichtlich geltend macht, so wird er, sowie die vorhergehenden Frachtführer und die Spediteure, des Rückgriffs gegen die Vormänner verlustig. Der Unspruch gegen den Empfänger bleibt in Kraft.

#### Artifel 413.

Der Absender und der Frachtführer können übereinkommen, daß der lettere dem ersteren einen Ladeschein ausstellt.

Der Ladeschein ist eine Urkunde, durch welche der Frachtführer sich zur Aushändigung des Guts verpflichtet.

### Urtifel 414.

Der Ladeschein enthält:

- 1) die Bezeichnung der geladenen Guter nach Beschaffenheit, Menge und Merkzeichen;
- 2) den Namen und Wohnort des Frachtführers;

3) den Namen des Absenders;

4) den Namen desjenigen, an den oder an dessen Order das Gut abgeliefert werden soll. Alls solcher ist der Absender zu verstehen, wenn der Ladeschein lediglich an Order gestellt ist;

5) den Ort der Ablieferung;

6) die Bestimmung in Ansehung der Fracht;

7) den Ort und Tag der Ausstellung.

Der Ladeschein muß von dem Frachtführer unterzeichnet sein. Der Absender hat dem Frachtführer auf dessen Verlangen eine von ihm unterzeichnete gleichlautende Kopie des Ladescheins auszuhändigen.

# Artifel 415.

Der Labeschein entscheibet für die Nechtsverhältnisse zwischen dem Frachtstührer und dem Empfänger des Guts; die nicht in denselben aufgenommenen Bestimmungen des Frachtvertrages haben gegenüber dem Empfänger keine rechtliche Wirkung, sofern nicht auf dieselben ausdrücklich Bezug genommen ist.

Für die Rechtsverhältnisse zwischen Frachtführer und Absender bleiben die Bestimmungen des Frachtvertrages maaßgebend.

#### Artifel 416.

Wenn der Frachtsührer einen Ladeschein ausgestellt hat, darf er späteren Anweisungen des Absenders wegen Zurückgabe oder Auslieferung des Guts an einen anderen als den durch den Ladeschein legitimirten Empfänger nur dann Folge leisten, wenn ihm der Ladeschein zurückgegeben wird. Handelt er dieser Bestimmung entgegen, so ist er dem rechtmäßigen Inhaber des Ladescheins für das Gut verpslichtet.

#### Artifel 417.

Zum Empfange des Guts legitimirt ist derjenige, an welchen das Gut nach dem Ladeschein abgeliesert werden soll, oder auf welchen der Ladeschein, wenn er an Order lautet, durch Indossament übertragen ist.

#### Artifel 418.

Der Frachtführer ist zur Ablieferung des Guts nur gegen Rückgabe des Ladescheins, auf welchem die Ablieferung des Guts zu bescheinigen ist, verspslichtet.

#### Artifel 419.

Im Uebrigen kommen die Bestimmungen über die Rechte und Pflichten des Frachtführers auch in dem Falle zur Anwendung, wenn ein Ladeschein außzgestellt ist.

#### Artifel 420.

Wenn ein Kaufmann, dessen gewöhnlicher Handelsbetrieb sich nicht auf die Ausführung von Frachtgeschäften erstreckt, in einem einzelnen Falle einen Transport von Gütern zu Land oder auf Flüssen und Binnengewässern auszuführen übernimmt, so kommen die Bestimmungen dieses Titels auch in Bezug auf ein solches Geschäft zur Anwendung.

# Artifel 421.

Die Bestimmungen dieses Abschnitts finden auch Anwendung auf Fracht= geschäfte von Eisenbahnen und anderen öffentlichen Transportanstalten.

Sie gelten jedoch für die Postanstalten nur insoweit, als nicht durch besondere Gesetze oder Verordnungen für dieselben ein Anderes bestimmt ist.

Für die Eisenbahnen kommen ferner die Bestimmungen des folgenden Abschnitts zur Anwendung.

# 3weiter Abschnitt.

Bon bem Frachtgeschäft der Gisenbahnen insbesondere.

# Artifel 422.

Gine Eisenbahn, welche dem Publikum zur Benukung für den Güter= Jahrgang 1861. (Nr. 5408.) 76 trans=

transport eröffnet ist, kann die bei ihr nachgesuchte Eingehung eines Frachtgesschäfts für ihre Bahnstrecke nicht verweigern, insofern

1) die Güter, an sich oder vermöge ihrer Verpackung nach den Reglements, und im Falle die letzteren fehlen oder keinen Unhalt gewähren, nach den Einrichtungen und der Benutzungsweise der Bahn zum Transport sich eignen;

2) der Absender in Bezug auf die Fracht, die Auflieferung der Guter und die sonstigen den Eisenbahnen freigestellten Transportbedingungen sich den allgemein geltenden Anordnungen der Bahnverwaltung un=

terwirft;

3) die regelmäßigen Transportmittel der Bahn zur Ausführung des Transports genügen.

Die Eisenbahnen sind nicht verpflichtet, die Guter zum Transport eher

anzunehmen, als bis die Beforderung derfelben geschehen kann.

In Ansehung der Zeit der Beförderung darf kein Absender vor dem Anderen ohne einen in den Einrichtungen der Bahn, in den Transportverhält=nissen, oder im öffentlichen Interesse liegenden Grund begünstigt werden.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Artikels begründen

den Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Schadens.

#### Artifel 423.

Die im Artikel 422. bezeichneten Eisenbahnen sind nicht befugt, die Anwendung der in den Artikeln 395. 396. 397. 400. 401. 408. enthaltenen Bestimmungen über die Verpflichtung des Frachtsührers zum Schadensersatze, sei es in Bezug auf den Eintritt, den Umfang oder die Dauer der Verpflichtung oder in Bezug auf die Beweißlast, zu ihrem Vortheil durch Verträge (mittelst Reglements oder durch besondere Uebereinkunft) im Voraus auszuschließen oder zu beschränken, außer, soweit solches durch die nachfolgenden Artikel zugelassen ist.

Vertragsbestimmungen, welche dieser Vorschrift entgegenstehen, haben keine

rechtliche Wirkung.

# Artikel 424.

Es kann bedungen werden:

- 1) in Ansehung der Guter, welche nach Vereinbarung mit dem Absender in unbedeckten Wagen transportirt werden:

  daß für den Schaden nicht gehaftet werde, welcher aus der mit dieser Transportart verbundenen Gefahr entstanden ist;
- 2) in Ansehung der Guter, welche, ungeachtet ihre Natur eine Verpackung zum Schutz gegen Verlust oder Beschädigung auf dem Transport erforbert, nach Erklärung des Absenders auf dem Frachtbrief unverpackt oder mit mangelhafter Verpackung aufgegeben sind:

daß für den Schaden nicht gehaftet werde, welcher aus der mit

Dem

dem Mangel der Verpackung oder mit der mangelhaften Beschaffenheit der Verpackung verbundenen Gefahr entstanden ist;

- 3) in Ansehung der Güter, deren Auf= und Abladen nach Vereinbarung mit dem Absender von diesem besorgt wird:

  daß für den Schaden nicht gehaftet werde, der aus der mit dem Auf= und Abladen oder mit mangelhafter Versadung verbundenen Gefahr entstanden ist;
- 4) in Ansehung der Guter, welche vermöge ihrer eigenthumlichen natürlichen Beschaffenheit der besonderen Gefahr ausgesetzt sind, ganzlichen oder theilweisen Verlust oder Beschädigung, namentlich Bruch, Rost, inneren Verz derb, außergewöhnliche Leckage u. s. w. zu erleiden:

daß für den Schaden nicht gehaftet werde, welcher aus dieser Gescher auf Genden ist.

fahr entstanden ist;

- 5) in Unsehung lebender Thiere:
  daß für den Schaden nicht gehaftet werde, welcher auß der mit
  dem Transport dieser Thiere für dieselben verbundenen besonderen Ge=
  fahr entstanden ist;
- 6) in Ansehung begleiteter Güter:

  daß für den Schaden nicht gehaftet werde, welcher aus der Ges
  fahr entstanden ist, deren Abwendung durch die Begleitung bezweckt
  wird.

Ist eine der in diesem Artikel zugelassenen Bestimmungen bedungen, so gilt zugleich als bedungen, daß bis zum Nachweise des Gegentheils vermuthet werben soll, daß ein eingetretener Schaden, wenn er aus der nicht übernommenen Gefahr entstehen konnte, aus derselben wirklich entstanden ist.

Eine nach diesem Artikel bedungene Befreiung von der Haftpflicht kann nicht geltend gemacht werden, wenn nachgewiesen wird, daß der Schaden durch Verschulden der Bahnverwaltung oder ihrer Leute entstanden ist.

# Artifel 425.

In Ansehung des Reisegepacks kann bedungen werden:

- 1) daß für Verlust oder Beschädigung von Reisegepäck, welches nicht zum Transport aufgegeben ist, nur gehaftet werde, wenn ein Verschulden der Bahnverwaltung oder ihrer Leute nachgewiesen wird. Dasselbe kann in Anssehung von Gegenständen bedungen werden, welche sich in Reise-Equipagen bestinden;
- 2) daß für Verlust von Reisegepäck, welches zum Transport aufgegeben ist, nur gehaftet werde, wenn das Gepäck binnen einer bestimmten Frist nach der Ablieferungszeit abgefordert wird.

Die Frist darf nicht kurzer als drei Tage sein. (Nr. 5408.)

#### Artikel 426.

In Ansehung der Güter, welche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit bei dem Transport regelmäßig einen Berlust an Gewicht oder an Maaß erzleiden, kann bedungen werden, daß dis zu einem im Boraus bestimmten Normalsate für Verlust an Gewicht oder Maaß nicht gehaftet werde. Der Normalsat muß, im Falle mehrere Stücke zusammen transportirt worden sind, für jedes einzelne Stück besonders berechnet werden, wenn das Gewicht oder Maaß der einzelnen Stücke im Frachtbrief verzeichnet oder sonst erweislich ist.

Die hier bezeichnete Bestimmung kann nicht geltend gemacht werden, wenn nachgewiesen wird, daß der Verlust nach den Umständen des Falles nicht in Folge der natürlichen Beschaffenheit des Guts entstanden ist, oder daß der bestimmte Normalsatz dieser Beschaffenheit oder den sonstigen Umständen des

Falles nicht entspricht.

### Artifel 427.

# Es kann bedungen werden:

1) daß der nach Artikel 396. der Schadensberechnung zu Grunde zu legende Werth den im Frachtbrief, im Ladeschein oder im Gepäckschein als Werth des Guts angegebenen Betrag und in Ermangelung einer solchen Un=

gabe einen im Voraus bestimmten Normalfat nicht übersteigen soll;

2) daß die Höhe des nach Artikel 397, wegen verspäteter Lieferung zu leistenden Schadenersaties den im Frachtbrief, im Ladeschein oder im Gepäckschein als die Höhe des Interesses an der rechtzeitigen Lieferung angegebenen Betrag und in Ermangelung einer solchen Angabe einen im Voraus bestimmten Normalsat, welcher auch in dem Verluste der Fracht oder eines Theiles derselben bestehen kann, nicht übersteigen soll.

Im Falle einer böslichen Handlungsweise der Eisenbahnverwaltung oder ihrer Leute kann die Beschränkung der Haftpflicht auf den Normalsatz oder den

angegebenen Werth des Guts nicht geltend gemacht werden.

# Artifel 428.

Es kann bedungen werden, daß nach erfolgter Empfangnahme des Guts und Bezahlung der Fracht jeder Unspruch wegen Verlustes an dem Gut oder wegen Beschädigung desselben auch dann, wenn dieselben bei der Ablieferung nicht erkenndar waren und erst später entdeckt worden sind (Artikel 408. Abs. 2.), erlischt, wenn der Anspruch nicht binnen einer bestimmten Frist nach der Ablieferung bei der Eisenbahnverwaltung angemeldet worden ist.

Die Frist darf nicht kurzer als vier Wochen sein.

# Urtifel 429.

Wenn eine Eisenbahn das Gut mit einem Frachtbrief übernimmt, nach welchem der Transport durch mehrere sich an einander anschließende Eisenbah= nen zu bewirken ist, so kann bedungen werden, daß nicht sammtliche Eisenbahnen, welche das Gut mit dem Frachtbrief übernommen haben, nach Maaß=

gabe

gabe des Artikels 401. als Frachtführer für den ganzen Transport haften, sonwern daß mur die erste Bahn und diejenige Bahn, welche das Gut mit dem Frachtbriefe zulest übernommen hat, dieser Haftpflicht für den ganzen Transport unterliegt, vorbehaltlich des Rückgriffs der Eisenbahnen gegeneinander, daß dagegen eine der übrigen, in der Mitte liegenden, Eisenbahnen nur dann als Frachtführer in Anspruch genommen werden kann, wenn ihr nachgewiesen wird, daß der Schaden auf ihrer Bahn sich ereignet hat.

#### Artifel 430.

Wenn eine Eisenbahn das Gut mit einem Frachtbriefe zum Transport übernimmt, in welchem als Ort der Ablieferung ein weder an ihrer Bahn, noch an einer der sich an sie anschließenden Bahnen liegender Ort bezeichnet ist, so kann bedungen werden, daß die Haftpflicht der Eisenbahn oder der Eisenbahnen als Frachtführer nicht für den ganzen Transport bis zum Ort der Ablieferung, sondern nur für den Transport bis zu dem Orte bestehe, wo der Transport mittelst Eisenbahn enden soll; ist dies bedungen, so treten in Bezug auf die Weiterbeförderung nur die Verpflichtungen des Spediteurs ein.

#### Artifel 431.

Ist von dem Absender auf dem Frachtbriefe bestimmt, daß das Gut an einem an der Eisenbahn liegenden Ort abgegeben werden oder liegen bleishen soll, so gilt, ungeachtet im Frachtbrief ein anderweitiger Bestimmungsort angegeben ist, der Transport als nur dis zu jenem an der Bahn liegenden Ort übernommen, und die Bahn ist nur dis zur Ablieferung an diesem Ort verantwortlich.

# Fünftes Buch. Vom Seehandel.

# Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.

# Artifel 432.

Für die zum Erwerb durch die Seefahrt bestimmten Schiffe, welchen das Recht, die Landesflagge zu führen, zusteht, ist ein Schiffsregister zu führen. Das Schiffsregister ist öffentlich; die Einsicht desselben ist während der gewöhnlichen Dienststunden einem Jeden gestattet.

# Artifel 433.

Die Eintragung in das Schiffsregister darf erst geschehen, nachdem das Recht, die Landesflagge zu führen, nachgewiesen ist.
(Nr. 5408.)

Vor der Eintragung in das Schiffsregister darf das Recht, die Landes= flagge zu führen, nicht ausgeübt werden.

#### Artifel 434.

Die Landesgesetze bestimmen die Erfordernisse, von welchen das Recht

eines Schiffs, die Landesflagge zu führen, abhängig ift.

Sie bestimmen die Behörden, welche das Schiffsregister zu führen haben. Sie bestimmen, ob und unter welchen Boraussekungen die Eintragung in das Schiffsregister für ein aus einem anderen Lande erworbenes Schiff vorsläusig durch eine Konsulatzurkunde ersetzt werden kann.

#### Artifel 435.

Die Eintragung in das Schiffsregister muß enthalten:

1) die Thatsachen, welche das Recht des Schiffs, die Landesflagge zu füh= ren, begründen;

2) die Thatsachen, welche zur Feststellung der Identität des Schiffs und

seiner Eigenthumsverhaltnisse erforderlich sind;

3) den Hafen, von welchem aus mit dem Schiff die Seefahrt betrieben werden soll (Heimathshafen, Registerhafen).

Ueber die Eintragung wird eine, mit dem Inhalte derselben übereinstimmende Urkunde (Certifikat) ausgefertigt.

# Artifel 436.

Treten in den Thatsachen, welche in dem vorhergehenden Artikel bezeichnet sind, nach der Eintragung Veränderungen ein, so mussen dieselben in das Schiffs-

register eingetragen und auf dem Certifikat vermerkt werden.

Im Fall das Schiff untergeht oder das Necht, die Landesflagge zu führen, verliert, ist das Schiff in dem Schiffsregister zu löschen und das ertheilte Certifikat zurückzuliefern, sofern nicht glaubhaft bescheinigt wird, daß es nicht zurückgeliefert werden könne.

# Artifel 437.

Die Landesgesetze bestimmen die Fristen, binnen welcher die Thatsachen anzuzeigen und nachzuweisen sind, welche eine Eintragung oder Löschung ersforderlich machen, sowie die Strafen, welche für den Fall der Versäumung dieser Fristen oder der Nichtbefolgung der vorhergehenden Vorschriften verswirft sind.

# Urtifel 438.

Die Landesgesetze können bestimmen, daß die Vorschriften der Artikel 432. bis 437. auf kleinere Fahrzeuge (Kustenfahrer u. s. w.) keine Anwendung finden.

#### Artifel 439.

Bei der Veräußerung eines Schiffs oder eines Antheils am Schiff (Schiffspart) kann zum Eigenthumserwerb die nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts etwa erforderliche Uebergabe durch die unter den Kontrahenten getroffene Vereinbarung ersetzt werden, daß das Eigenthum sofort auf den Erwerber übergehen soll.

#### Artifel 440.

In allen Fallen der Veräußerung eines Schiffs oder einer Schiffspart kann jeder Theil verlangen, daß ihm auf seine Kosten eine beglaubigte Urkunde über die Veräußerung ertheilt werde.

#### Artifel 441.

Wird ein Schiff ober eine Schiffspart veräußert, während das Schiff auf der Reise sich befindet, so ist im Verhältniß zwischen dem Veräußerer und Erwerber in Ermangelung einer anderen Vereindarung anzunehmen, daß dem Erwerber der Gewinn der laufenden Reise gebühre oder der Verlust derselben zur Last falle.

#### Artifel 442.

Durch die Veräußerung eines Schiffs oder einer Schiffspart wird in den personlichen Verpflichtungen des Veräußerers gegen Dritte nichts geändert.

### Artifel 443.

Unter dem Zubehör eines Schiffs sind alle Sachen begriffen, welche zu dem bleibenden Gebrauch des Schiffs bei der Seefahrt bestimmt sind.

Dahin gehören insbesondere auch die Schiffsboote.

Im Zweifel werden Gegenstände, welche in das Schiffsinventar eingetragen sind, als Zubehör des Schiffs angesehen.

# Artifel 444.

Im Sinne dieses funften Buches gilt ein seeuntuchtig gewordenes Schiff

1) als reparaturunfähig, wenn die Reparatur des Schiffs überhaupt nicht möglich ist, oder an dem Orte, wo das Schiff sich befindet, nicht bewerkstelligt, dasselbe auch nicht nach dem Hafen, wo die Reparatur auszusführen wäre, gebracht werden kann;

2) als reparaturunwurdig, wenn die Kosten der Reparatur ohne Abzug für den Unterschied zwischen alt und neu mehr betragen würden, als drei

Viertel seines früheren Werths.

Ist die Seeuntüchtigkeit während einer Reise eingetreten, so gilt als der frühere Werth derjenige, welchen das Schiff bei dem Antritt der Reise gehabt hat, in den übrigen Fällen derjenige, welchen das Schiff, bevor es seeuntüchtig geworden ist, gehabt hat oder bei gehöriger Auszrüstung gehabt haben würde.

Ur=

#### Artifel 445.

Zur Schiffsbesatzung werden gerechnet der Schiffer, die Schiffsmannschaft, sowie alle übrigen auf dem Schiff angestellten Personen.

#### Artifel 446.

Ein zum Abgehen fertiges (segelfertiges) Schiff kann wegen Schulden nicht mit Beschlag belegt werden. Diese Bestimmung tritt jedoch nicht ein, wenn die Schulden zum Behuf der anzutretenden Reise gemacht worden sind.

Durch eine Beschlagnahme von bereits an Bord des Schiffs besindlichen Gütern wegen Schulden kann deren Wiederausladung nur in denjenigen Fällen erwirft werden, in welchen der Ablader selbst die Wiederausladung noch zu fordern befugt ware, und nur gegen Leistung desjenigen, was dieser alsdann zu leisten haben würde.

Eine zur Schiffsbesatzung gehörige Person kann wegen Schulden von dem Zeitpunkt an nicht mehr verhaftet werden, in welchem das Schiff segel=fertig ist.

#### Artifel 447.

Wenn in diesem fünften Buche die Europäischen Häfen den nichteuropäischen Häfen entgegengesetzt werden, so sind unter den ersteren zugleich die nicht= europäischen Häfen des Mittelländischen, Schwarzen und Uzowschen Meeres als mitbegriffen anzusehen.

#### Artifel 448.

Die Bestimmungen des fünften Buchs, welche sich auf den Aufenthalt des Schiffs im Heimathshafen beziehen, können von den Landesgesetzen auf alle oder einige Häfen des Reviers des Heimathshafens ausgedehnt werden.

# Artifel 449.

Für die Postanstalten gelten die Bestimmungen des fünften Buchs nur insoweit, als nicht durch besondere Gesetze oder Verordnungen für dieselben ein Anderes vorgeschrieben ist.

# Zweiter Titel.

Von dem Rheder und von der Rhederei.

# Artifel 450.

Rheder ist der Eigenthümer eines ihm zum Erwerd durch die Seefahrt dienenden Schiffs.

# Artifel 451.

Der Rheder ist für den Schaden verantwortlich, welchen eine Person der Schiffs=

Schiffsbesatzung einem Dritten durch ihr Verschulden in Ausführung ihrer Dienstwerrichtungen zufügt.

#### Artifel 452.

Der Rheder haftet für den Anspruch eines Dritten nicht persönlich, son= bern er haftet nur mit Schiff und Fracht:

1) wenn der Unspruch auf ein Rechtsgeschäft gegründet wird, welches der Schiffer als solcher kraft seiner gesetzlichen Befugnisse, und nicht mit

Bezug auf eine besondere Vollmacht geschloffen bat;

2) wenn der Unspruch auf die Nichterfüllung oder auf die unvollständige oder mangelhafte Erfüllung eines von dem Rheder abgeschlossenn Vertrages gegründet wird, insofern die Ausführung des Vertrages zu den Dienstobliegenheiten des Schiffers gehört hat, ohne Unterschied, ob die Nichterfüllung oder die unvollständige oder die mangelhafte Erfüllung von einer Person der Schiffsbesatung verschuldet ist oder nicht;

3) wenn der Unspruch auf das Berschulden einer Person der Schiffsbe=

satzung gegründet wird.

In den unter Ziffer 1. und 2. bezeichneten Fällen kommt jedoch dieser Artikel nicht zur Anwendung, wenn den Rheder selbst in Ansehung der Berstragserfüllung ein Berschulden trifft, oder wenn derselbe die Vertragserfüllung besonders gewährleistet hat.

#### Artifel 453.

Der Rheber haftet für die Forderungen der zur Schiffsbesatzung gehörenden Personen aus den Dienst- und Heuerverträgen nicht nur mit Schiff und Fracht, sondern zugleich persönlich.

Wenn jedoch das Schiff dem Rheder ohne sein Verschulden vor Vollen=

dung der Reise verloren geht, insbesondere

wenn es verunglückt,

wenn es als reparaturunfähig ober reparaturunwürdig kondemnirt (Artikel 444.) und in dem letzteren Falle ohne Verzug öffentlich verstauft wird,

wenn es geraubt wird,

wenn es aufgebracht oder angehalten und für gute Prise erklärt wird, so haftet der Rheder für die Forderungen aus der nicht vollendeten Reise oder, sofern dieselbe aus mehreren Abschnitten besteht, für die Forderungen aus dem

letten Reise-Abschnitt nicht personlich.

Der letzte Reise-Abschnitt beginnt in dem Hafen, in welchem das Schiff zuletzt Ladung eingenommen oder gelöscht hat, und mit dem Zeitpunkt, in welchem mit dem Laden der Anfang gemacht oder die Löschung vollendet ist. Ein Nothhafen wird als Ladungs= oder Löschungshafen im Sinne dieser Vorschrift nicht angesehen.

Der Rheder ift in keinem der vorgenannten Falle befugt, die etwa ge=

zahlten Handgelder und Vorschusse zurück zu fordern.

#### Artifel 454.

Die übrigen Falle, in welchen der Rheder nicht persönlich, sondern nur mit Schiff und Fracht haftet, sind in den folgenden Titeln bestimmt.

#### Artifel 455.

Der Rheder als solcher kann wegen eines jeden Anspruchs, ohne Unterschied ob er persönlich oder nur mit Schiff und Fracht haftet, vor dem Gerichte des Heimathshafens (Artikel 435.) belangt werden.

#### Artifel 456.

Wird von mehreren Personen ein ihnen gemeinschaftlich zustehendes Schiff zum Erwerb durch die Seefahrt für gemeinschaftliche Rechnung verwendet, so besteht eine Rhederei.

Der Fall, wenn das Schiff einer Handelsgesellschaft gehört, wird durch die Bestimmungen über die Rhederei nicht berührt.

#### Artifel 457.

Das Rechtsverhältniß der Mitrheder unter einander bestimmt sich zunächst nach dem zwischen ihnen geschlossenen Vertrage. Soweit eine Vereinbarung nicht getroffen ist, kommen die Bestimmungen der nachfolgenden Artikel zur Anwendung.

#### Artifel 458.

Für die Angelegenheiten der Rhederei sind die Beschlüsse der Mitrheder maaßgebend. Bei der Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Die Stimmen werden nach der Größe der Schiffsparten gezählt. Die Stimmenmehrheit für einen Beschluß ist vorhanden, wenn der Person oder den Personen, welche für den Beschluß gestimmt haben, zusammen mehr als die Hälfte des ganzen Schiffs gehört.

Einstimmigkeit sammtlicher Mitrheder ist erforderlich zu Beschlussen, welche eine Abanderung des Rhedereivertrages bezwecken oder welche den Bestimmungen des Rhedereivertrages entgegen oder dem Zwecke der Rhederei

fremd sind.

# Artifel 459.

Durch Beschluß der Mehrheit kann für den Rhedereibetrieb ein Korrespondentrheder (Schiffsdirektor, Schiffsdisponent) bestellt werden. Zur Bestellung eines Korrespondentrheders, welcher nicht zu den Mitrhedern gehört, ist ein einstimmiger Beschluß erforderlich.

Die Bestellung des Korrespondentrheders kann zu jeder Zeit durch Stimmennehrheit widerrufen werden, unbeschadet der Rechte auf Entschädigung aus

bestehenden Bertragen.

# Artifel 460.

Im Verhältniß zu Dritten ist der Korrespondentrheder fraft seiner Bestel-

stellung befugt, alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, welche der

Geschäftsbetrieb einer Rhederei gewöhnlich mit sich bringt.

Diese Befugniß erstreckt sich insbesondere auf die Ausrustung, Erhaltung und Verfrachtung des Schiffs, auf die Versicherung der Fracht, der Aus-rustungskosten und der Havereigelder, sowie auf die mit dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb verbundene Empfangnahme von Geldern.

Der Korrespondentrheder ist in demselben Umfange befugt, die Rhederei

vor Gericht zu vertreten.

Er ist befugt, den Schiffer anzustellen und zu entlassen; der Schiffer hat sich nur an dessen Anweisungen und nicht auch an die etwaigen Anweisungen

der einzelnen Mitrheder zu halten.

Im Namen der Mederei oder einzelner Mitrheder Wechselverbindlichkeiten einzugehen oder Darlehen aufzunehmen, das Schiff oder Schiffsparten zu verkaufen oder zu verpfänden oder für dieselben Versicherung zu nehmen, ist der Korrespondentrheder nicht befugt, es sei denn, daß ihm eine Vollmacht hierzu besonders ertheilt ist.

Im Uebrigen bedarf es zu den Geschäften und Rechtshandlungen, welche er fraft seiner Bestellung vorzunehmen befugt ist, der in den Landesgesetzen etwa

vorgeschriebenen Spezialvollmacht nicht.

#### Artifel 461.

Durch ein Nechtsgeschäft, welches der Korrespondentrheder als solcher innerhalb der Grenzen seiner Befugnisse geschlossen hat, wird die Rhederei dem Dritten gegenüber auch dann berechtigt und verpflichtet, wenn das Geschäft ohne Nennung der einzelnen Mitrheder geschlossen ist.

Ist die Rhederei durch ein von dem Korrespondentrheder abgeschlossenes Geschäft verpflichtet, so haften die Mitrheder in gleichem Umfange (Artikel 452.),

als wenn das Geschäft von ihnen selbst geschlossen ware.

# Artifel 462.

Eine Beschränkung der im Artikel 460. bezeichneten Besugnisse des Korrespondentrheders kann die Rhederei einem Oritten nur insofern entgegensetzen, als sie beweist, daß die Beschränkung dem Oritten zur Zeit des Abschlusses des Geschäfts bekannt war.

# Artifel 463.

Der Rhederei gegenüber ist der Korrespondentrheder verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, welche von derselben für den Umfang seiner Befugznisse festgesett sind; er hat sich ferner nach den gefaßten Beschlüssen zu richten

und dieselben zur Alusführung zu bringen.

Im Uebrigen ist der Umfang seiner Befugnisse auch der Rhederei gegenüber nach den Bestimmungen des Artikels 460. mit der Maaßgabe zu beurtheilen, daß er zu neuen Reisen und Unternehmungen, zu außergewöhnlichen Reparaturen, sowie zur Anstellung oder Entlassung des Schiffers vorher die Beschlüsse der Rhederei einholen muß.

(Nr. 5408.) 77\*

#### Artifel 464.

Der Korrespondentrheder ist verpflichtet, in den Angelegenheiten der Rhederei die Sorgfalt eines ordentlichen Rheders anzuwenden.

### Artikel 465.

Der Korrespondentrheder hat über seine die Rhederei betreffende Geschäftsführung abgesondert Buch zu führen und die dazu gehörigen Beläge aufzubewahren. Er hat auch jedem Mitrheder auf dessen Verlangen Kenntniß von allen Verhältnissen zu geben, die sich auf die Rhederei, insbesondere auf das Schiff, die Reise und die Ausrüstung beziehen; er muß ihm jederzeit die Einsicht der die Rhederei betreffenden Bücher, Briefe und Papiere gestatten.

# Artikel 466.

Der Korrespondentrheder ist verpflichtet, jederzeit auf Beschluß der Rhederei derselben Rechnung zu legen. Die Genehmigung der Rechnung und die Billigung der Verwaltung des Korrespondentrheders durch die Mehrheit hindert die Minderheit nicht, ihr Recht geltend zu machen.

### Artifel 467.

Jeder Mitrheder hat nach Berhaltniß seiner Schiffspart zu den Ausgaben der Rhederei, insbesondere zu den Kosten der Ausrustung und der Repa-

ratur bes Schiffs, beizutragen.

Ist ein Mitrheder mit Leistung seines Beitrags in Verzug und wird das Geld von Mitrhedern für ihn vorgeschossen, so ist er denselben von Rechtswegen zur Entrichtung von Zinsen von dem Zeitpunkt der Borschüsse an verpslichtet. Ob durch einen solchen Vorschuß ein Pfandrecht an der Schiffspart des säumigen Mitrheders erworben wird, ist nach den Landesgesehen zu beurtheilen. Auch wenn ein Pfandrecht nicht erworben ist, wird durch den Vorschuß ein versicherbares Interesse hinsichtlich der Schiffspart für die Mitrheder begründet. Im Fall der Versicherung dieses Interesse hat der säumige Mitrheder die Kosten derselben zu ersehen.

# Artifel 468.

Wenn eine neue Reise oder wenn nach Beendigung einer Reise die Reparatur des Schiffes oder wenn die Befriedigung eines Gläubigers beschlossen worden ist, welchem die Rhederei nur mit Schiff und Fracht haftet, so kann jeder Mitrheder, welcher dem Beschlusse nicht zugestimmt hat, sich von der Leistung der zur Ausführung desselben erforderlichen Einzahlungen dadurch befreien, daß er seine Schiffspart ohne Anspruch auf Entgelt aufgiebt.

Der Mitrheder, welcher von dieser Besugniß Gebrauch machen will, muß dies den Mitrhedern oder dem Korrespondentrheder innerhalb dreier Tage nach dem Tage des Beschlusses oder, wenn er bei der Beschlussassung nicht anwesend und nicht vertreten war, innerhalb dreier Tage nach der Mittheilung

des Beschlusses, gerichtlich oder notariell kundgeben.

Die

Die aufgegebene Schiffspart fallt den übrigen Mitrhebern nach Verhalt= niß der Größe ihrer Schiffsparten zu.

#### Artifel 469.

Die Bertheilung bes Gewinnes und Verlustes geschieht nach ber Große der Schiffsparten.

Die Berechnung des Gewinnes und Verlustes und die Auszahlung des etwaigen Gewinnes erfolgt jedesmal, nachdem das Schiff in den Beimathshafen zurückgekehrt ist, ober nachbem es in einem anderen Hafen seine Reise beendigt

hat und die Schiffsmannschaft entlassen ift.

Außerdem muffen auch vor dem erwähnten Zeitpunkte die eingehenden Gelber, insoweit sie nicht zu spateren Ausgaben oder zur Deckung von Ansprüchen einzelner Mitrheder an die Rhederei erforderlich sind, unter die einzel= nen Mitrheder nach Verhältniß der Größe ihrer Schiffsparten vorläufig ver= theilt und ausgezahlt werden.

#### Artifel 470.

Jeder Mitrheder kann seine Schiffspart jederzeit und ohne Einwilligung

der übrigen Mitrheder ganz oder theilweise veräußern.

Ein gesetliches Vorkaufsrecht steht den Mitrhedern nicht zu. Es kann jedoch die Veräußerung einer Schiffspart, in Folge welcher das Schiff das Recht, die Landesflagge zu führen, verlieren wurde, rechtsaultig nur mit Zu= stimmung aller Mitrheder erfolgen. Die Landesgesetze, welche eine solche Beräußerung überhaupt fur unzuläffig erklaren, werden durch diese Bestimmung nicht berührt.

# Mrtifel 471.

Der Mitrheder, welcher seine Schiffspart veräußert hat, wird, so lange die Veräußerung von ihm und dem Erwerber den Mitrhedern oder dem Kor= respondentrheder nicht angezeigt worden ist, im Verhaltniß zu den Mitrhedern noch als Mitrheder betrachtet und bleibt wegen aller vor dieser Anzeige begrundeten Berbindlichkeiten als Mitrheder den übrigen Mitrhedern verhaftet.

Der Erwerber der Schiffspart ist jedoch im Berhaltniß zu den übrigen Mitrhedern schon seit dem Zeitpunkte der Erwerbung als Mitrheder ver=

pflichtet.

Er muß die Bestimmungen bes Rhedereivertrages, die gefaßten Beschlusse und eingegangenen Geschäfte gleichwie ber Veräußerer gegen sich gelten laffen; die übrigen Mitrheder können außerdem alle gegen den Veräußerer als Mit= rheder begrundeten Berbindlichkeiten in Bezug auf die veräußerte Schiffsvart gegen den Erwerber zur Aufrechnung bringen, unbeschadet des Rechts des letteren auf Gewährleistung gegen ben Beraußerer.

# Artifel 472.

Eine Aenderung in den Personen der Mitrheder ist ohne Einfluß auf den Fortbestand der Rhederei.

Wenn (Nr. 5408.)

Wenn ein Mitrheber stirbt oder in Konkurs gerath oder zur Verwaltung seines Vermögens rechtlich unfähig wird, so hat dies die Auflösung der Rheberei nicht zur Folge.

Eine Auffündigung von Seiten eines Mitrheders oder eine Ausschließung

eines Mitrheders findet nicht statt.

### Artifel 473.

Die Auflösung der Rhederei kann durch Stimmenmehrheit beschlossen werden. Der Beschluß, das Schiff zu veräußern, sieht dem Beschlusse der Auf-

losung gleich.

Ist die Auflösung der Rhederei oder die Beräußerung des Schiffs beschlossen, so muß das Schiff öffentlich verkauft werden. Der Berkauf kann nur geschehen, wenn das Schiff zu einer Reise nicht verfrachtet ist und in dem Heimathshafen oder in einem inländischen Hafen sich befindet. Ist jedoch das Schiff als reparaturunfähig oder reparaturunwürdig (Artikel 444.) kondemnirt, so kann der Verkauf desselben, auch wenn es verfrachtet ist, und selbst im Austlande erfolgen. Soll von den vorstehenden Bestimmungen abgewichen werden, so ist die Zustimmung aller Mitrheder erforderlich.

# Artifel 474.

Die Mitrheder als solche haften Dritten, wenn ihre personliche Haftung

eintritt, nur nach Verhaltniß der Große ihrer Schiffsparten.

Ist eine Schiffspart veräußert, so haften für die in der Zeit zwischen der Beräußerung und der im Artikel 471, erwähnten Anzeige etwa begründeten persönlichen Verbindlichkeiten rücksichtlich dieser Schiffspart sowohl der Versäußerer als der Erwerber.

# Artifel 475.

Die Mitrheder als solche können wegen eines jeden Anspruchs, ohne Unsterschied, ob dieser von einem Mitrheder oder von einem Dritten erhoben ist, vor dem Gerichte des Heimathshafens (Artikel 435.) belangt werden.

Diese Borschrift kommt auch dann zur Anwendung, wenn die Klage

nur gegen einen Mitrheder oder gegen einige Mitrheder gerichtet ift.

# Artifel 476.

Auf die Vereinigung zweier oder mehrerer Personen, ein Schiff für gemeinschaftliche Rechnung zu erbauen und zur Seefahrt zu verwenden, sinden die Artikel 457. 458. 467., der letztere mit der Maaßgabe Anwendung, daß er zugleich auf die Baukosten zu beziehen ist, deßgleichen die Artikel 472. und 474. und, sobald das Schiff vollendet und von dem Erbauer abgeliefert ist, außerdem die Artikel 470. 471. und 473.

Der Korrespondentrheder (Artikel 459.) kann auch schon vor Vollendung des Schiffs bestellt werden; er hat in diesem Fall sogleich nach seiner Bestellung in Bezug auf den kunftigen Rhedereibetrieb die Rechte und Pflichten eines Korrespondentrheders.

#### Artifel 477.

Wer ein ihm nicht gehöriges Schiff zum Erwerb durch die Seefahrt für seine Nechnung verwendet und es entweder selbst führt oder die Führung einem Schiffer anvertraut, wird im Verhältniß zu Oritten als Rheder anzgesehen.

Der Eigenthümer kann denjenigen, welcher aus der Verwendung einen Anspruch als Schiffsgläubiger herleitet, an der Durchführung des Anspruchs nicht hindern, sofern er nicht beweist, daß die Verwendung ihm gegenüber eine widerrechtliche und der Gläubiger nicht in gutem Glauben war.

# Dritter Titel.

# Von dem Schiffer.

#### Artifel 478.

Der Führer des Schiffs (Schiffskapitain, Schiffer) ist verpslichtet, bei allen Dienstverrichtungen, namentlich bei der Erfüllung der von ihm auszuführenden Berträge, die Sorgkalt eines ordentlichen Schiffers anzuwenden. Er haftet für jeden durch sein Berschulden entstandenen Schaden, insbesondere für den Schaden, welcher aus der Berletzung der in diesem und den folgenden Titeln ihm auferlegten Pflichten entsteht.

### Artifel 479.

Diese Haftung des Schiffers besteht nicht nur gegenüber dem Rheder, sondern auch gegenüber dem Befrachter, Ablader und Ladungsempfänger, dem Reisenden, der Schiffsbesatzung und demjenigen Schiffsgläubiger, dessen Fordezung aus einem Kreditgeschäft (Artikel 497.) entstanden ist, insbesondere dem Bodmereigläubiger.

Der Schiffer wird badurch, daß er auf Unweisung des Rheders gehanbelt hat, den übrigen vorgenannten Personen gegenüber von der Haftung nicht

befreit.

Durch eine solche Unweisung wird auch der Rheder persönlich verpflichtet, wenn er bei Ertheilung derselben von dem Sachverhältniß unterrichtet war.

# Artifel 480.

Der Schiffer hat vor Untritt der Neise dafür zu sorgen, daß das Schiff in seetüchtigem Stande, gehörig eingerichtet und ausgerüstet, gehörig bemannt und verproviantirt ist, und daß die zum Ausweis für Schiff, Besatzung und Ladung erforderlichen Papiere an Bord sind.

# Artifel 481.

Der Schiffer hat zu sorgen für die Tüchtigkeit der Geräthschaften zum (Nr. 5408.)

Laden und Löschen, sowie für die gehörige Stauung nach Seemannsbrauch, auch wenn die Stauung durch besondere Stauer bewirkt wird.

Er hat dafür zu forgen, daß das Schiff nicht überladen, und daß es mit dem nöthigen Ballaste und der erforderlichen Garnirung versehen wird.

#### Artifel 482.

Wenn der Schiffer im Auslande die dort geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Polizei-, Steuer- und Zollgesetze nicht beobachtet, so hat er den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

Desgleichen hat er den Schaden zu ersetzen, welcher daraus entsteht, daß er Güter ladet, von welchen er wußte oder wissen mußte, daß sie Kriegskontre=

bande seien.

#### Artifel 483.

Sobald das Schiff zum Abgehen fertig ist, hat der Schiffer die Reise

bei der ersten gunstigen Gelegenheit anzutreten.

Auch wenn er durch Krankheit oder andere Ursachen verhindert ist, das Schiff zu führen, darf er den Abgang oder die Weiterfahrt desselben nicht ungebührlich aufhalten; er muß vielmehr, wenn Zeit und Umstände gestatten, die Anordnung des Rheders einzuholen, diesem ungesäumt die Verhinderung anzeigen und für die Zwischenzeit die geeigneten Vorkehrungen treffen, im entgegengesetzten Fall einen anderen Schiffer einsehen. Für diesen Stellvertreter ist er nur insofern verantwortlich, als ihm bei der Wahl desselben ein Verschulden zur Last fällt.

# Artifel 484.

Vom Beginn bes Ladens an bis zur Beendigung der Lbschung darf der Schiffer das Schiff gleichzeitig mit dem Steuermann nur in dringenden Fällen verlassen; er hat in solchen Fällen zuvor aus den Schiffsoffizieren oder der übrigen Mannschaft einen geeigneten Vertreter zu bestellen.

Dasselbe gilt auch vor Beginn des Ladens und nach Beendigung der Löschung, wenn das Schiff in einem nicht sicheren Hafen oder auf einer nicht

sicheren Rhede liegt.

Bei drohender Gefahr oder wenn das Schiff in See sich befindet, muß der Schiffer an Bord sein, sofern nicht eine dringende Nothwendigkeit seine Abwesenheit rechtfertigt.

# Artifel 485.

Wenn der Schiffer in Fallen der Gefahr mit den Schiffsoffizieren einen Schiffsrath zu halten für angemessen sindet, so ist er gleichwohl an die gefaßten Beschlüsse nicht gebunden; er bleibt stets für die von ihm getroffenen Maaßregeln verantwortlich.

# Artifel 486.

Auf jedem Schiffe muß ein Journal geführt werden, in welches für jede Reise

Reise alle erheblichen Begebenheiten, seit mit dem Einnehmen der Ladung oder

des Ballastes begonnen ist, einzutragen sind.

Das Journal wird unter Aufsicht des Schiffers von dem Steuermann und im Fall der Verhinderung des letzteren von dem Schiffer felbst oder unter seiner Aufsicht von einem durch ihn zu bestimmenden geeigneten Schiffsmann geführt.

# Urtifel 487.

Von Tag zu Tag sind in das Journal einzutragen:

die Beschaffenheit von Wind und Wetter;

die von dem Schiffe gehaltenen Kurse und zurückgelegten Distanzen;

die ermittelte Breite und Lange; ber Wafferstand bei ben Pumpen.

Ferner sind in das Journal einzutragen:

die durch das Loth ermittelte Waffertiefe;

jedes Annehmen eines Lootsen und die Zeit seiner Ankunft und seines Abganges;

die Beränderungen im Personal der Schiffsbesatzung;

die im Schiffsrath gefaßten Beschlusse;

alle Unfälle, welche dem Schiff oder der Ladung zustoßen, und die Beschreibung derselben.

Auch die auf dem Schiffe begangenen strafbaren Handlungen und die verhängten Disziplinarstrafen, sowie die vorgekommenen Geburts= und Sterbe=fälle sind in das Journal einzutragen.

Die Eintragungen muffen, soweit die Umstande nicht hindern, täglich ge=

schehen.

Das Journal ist von dem Schiffer und dem Steuermann zu unterschreiben.

# Artifel 488.

Das Journal, wenn es ordnungsmäßig geführt und in der Form unverdächtig ist, liefert für die Begebenheiten der Reise, soweit darüber weder eine Berklarung erforderlich (Artikel 490.), noch die Beibringung anderer Beläge gebräuchlich ist, in der Regel einen unvollständigen Beweiß, welcher durch den Eid oder andere Beweismittel ergänzt werden kann. Jedoch hat der Richter nach seinem durch die Erwägung aller Umstände geleiteten Ermessen zu entscheiden, ob dem Inhalt des Journals ein größeres oder geringeres Maaß der Beweißkraft beizulegen sei.

# Artikel 489.

Die Landesgesetze konnen bestimmen, daß auf kleineren Fahrzeugen (Kustenfahrer u. dgl.) die Führung eines Journals nicht erforderlich sei.

# Artikel 490.

Der Schiffer hat über alle Unfälle, welche sich während der Reise er= Jahrgang 1861. (Nr. 5408.) eignen, sie mögen den Verlust oder die Beschädigung des Schiffs oder der Ladung, das Einlaufen in einen Nothhafen oder einen sonstigen Nachtheil zur Folge haben, mit Zuziehung aller Personen der Schiffsbesahung oder einer genügenden Anzahl derselben eine Verklarung abzulegen.

Die Verklarung ist ohne Verzug zu bewirken und zwar:

im Bestimmungshafen oder bei mehreren Bestimmungshafen, in demjenigen, welchen das Schiff nach dem Unfalle zuerst erreicht;

im Nothhafen, sofern in diesem reparirt oder geloscht wird;

am ersten geeigneten Orte, wenn die Reise endet, ohne daß der Bestimmungshafen erreicht wird.

Ist der Schiffer gestorben oder außer Stande, die Aufnahme der Verstlarung zu bewirken, so ist hierzu der im Range nächste Schiffsofsizier berechtigt und verpflichtet.

### Artifel 491.

Die Verklarung muß einen Bericht über die erheblichen Begebenheiten ber Reise, namentlich eine vollständige und deutliche Erzählung der erlittenen Unfälle, unter Angabe der zur Abwendung oder Verringerung der Nachtheile angewendeten Mittel enthalten.

# Artifel 492.

Im Gebiete dieses Gesetzuchs muß die Verklarung, unter Vorlegung des Journals und eines Verzeichnisses aller Personen der Schiffsbesatzung, bei dem zuständigen Gericht angemeldet werden.

Das Gericht hat nach Eingang der Anmeldung so bald als thunlich die

Verklarung aufzunehmen.

Der dazu anberaumte Termin wird in geeigneter Weise offentlich bekannt

gemacht, insofern die Umstände einen solchen Aufenthalt gestatten.

Die Interessenten von Schiff und Ladung, sowie die etwa sonst bei dem Unfalle Betheiligten sind berechtigt, selbst oder durch Vertreter der Ablegung der Verklarung beizuwohnen.

Die Verklarung geschieht auf Grundlage des Journals. Kann das ge-führte Journal nicht beigebracht werden oder ist ein Journal nicht geführt

(Artifel 489.), so ist der Grund hiervon anzugeben.

# Artifel 493.

Der Nichter ist befugt, außer den gestellten noch andere Personen der Schiffsbesatzung, deren Abhörung er angemessen sindet, zu vernehmen. Er kann zum Zweck besserer Aufklärung dem Schiffer sowohl als jeder anderen Person der Schiffsbesatzung geeignete Fragen zur Beantwortung vorlegen.

Der Schiffer und die zugezogenen übrigen Personen der Schiffsbesatzung

haben ihre Aussagen zu beschwören.

Die über die Verklarung aufgenommene Verhandlung ist in Urschrift aufzubewahren und jedem Betheiligten auf Verlangen beglaubigte Abschrift zu ertheilen.

#### Urtifel 494.

Die in Gemäßheit Artikel 492. und 493. aufgenommene Verklarung liefert vollen Beweiß der dadurch beurkundeten Begebenheiten der Reise. Jedem Betheiligten bleibt im Prozesse der Gegenbeweiß vorbehalten.

#### Artifel 495.

Rechtsgeschäfte, welche der Schiffer eingeht, während das Schiff im Heimathshafen sich besindet, sind für den Rheder nur dann verbindlich, wenn der Schiffer auf Grund einer Vollmacht gehandelt hat, oder wenn ein anderer besonderer Verpflichtungsgrund vorhanden ist.

Bur Annahme der Schiffsmannschaft ist der Schiffer auch im Beimaths=

hafen befugt.

#### Artifel 496.

Befindet sich das Schiff außerhalb des Heimathshafens, so ist der Schiffer Dritten gegenüber kraft seiner Anstellung befugt, für den Rheder alle Geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen, welche die Ausrüstung, Bemannung, Versproviantirung und Erhaltung des Schiffs, sowie überhaupt die Ausführung der Reise mit sich bringen.

Diese Befugniß erstreckt sich auch auf die Eingehung von Frachtverträgen; sie erstreckt sich ferner auf die Unstellung von Klagen, welche sich auf den

Wirkungsfreis des Schiffers beziehen.

### Artifel 497.

Zur Aufnahme von Darlehen, zur Eingehung von Käufen auf Borg, sowie zum Abschlusse ähnlicher Kreditgeschäfte ist jedoch der Schiffer nur dann befugt, wenn es zur Erhaltung des Schiffes oder zur Ausführung der Reise nothwendig und nur insoweit, als es zur Befriedigung des Bedürfnisses erforberlich ist. Ein Bodmereigeschäft ist er einzugehen nur dann befugt, wenn es zur Ausführung der Reise nothwendig und nur insoweit, als es zur Befriedigung des Bedürfnisses erforderlich ist.

Die Gültigkeit des Geschäfts ist weder von der wirklichen Verwendung, noch von der Zweckmäßigkeit der unter mehreren Kreditgeschäften getroffenen Wahl, noch vor. dem Umstande abhängig, ob dem Schiffer das erforderliche Geld zur Verfügung gestanden habe, es sei denn, daß dem Dritten der bose

Glaube bewiesen wurde.

# Artifel 498.

Auf den persönlichen Kredit des Rheders Geschäfte abzuschließen, insbesondere Wechselwerbindlichkeiten für denselben einzugehen, ist der Schiffer nur auf Grund einer ihn hierzu ermächtigenden Vollmacht (Artikel 452. Ziffer 1.) besugt. Verhaltungsmaaßregeln und dienstliche Unweisungen, welche der Schiffer vom Rheder erhält, genügen nicht, die persönliche Haftung des Rheders dem Dritten gegenüber zu begründen.

(Nr. 5408.) 78\* Ur=

#### Artifel 499.

Die Befugniß zum Verkaufe des Schiffs hat der Schiffer nur im Falle dringender Nothwendigkeit, und nachdem dieselbe durch das Ortsgericht nach Anhörung von Sachverständigen und mit Zuziehung des Landeskonsuls, wo ein

folcher vorhanden, festgestellt ist.

Ist keine Gerichtsbehörde und auch keine andere Behörde, welche die Untersuchung übernimmt, am Orte vorhanden, so hat der Schiffer zur Rechtfertigung seines Verfahrens das Gutachten von Sachverständigen einzuholen und, wenn dies nicht möglich ist, mit anderen Beweisen sich zu versehen.

Der Verkauf muß öffentlich geschehen.

### Urtifel 500.

Der Rheder, welcher die gesetzlichen Befugnisse des Schiffers beschränkt hat, kann dem Dritten die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen nur dann entzgegensetzen, wenn er beweist, daß dieselben dem Dritten bekannt waren.

### Artifel 501.

Hat der Schiffer ohne besonderen Auftrag für Nechnung des Rheders aus eigenen Mitteln Vorschüsse geleistet oder sich persönlich verpflichtet, so stehen ihm gegen den Rheder wegen des Ersatzes keine größeren Rechte als einem Dritzen zu.

### Artifel 502.

Durch ein Nechtsgeschäft, welches der Schiffer in seiner Eigenschaft als Führer des Schiffs, sei es mit, sei es ohne Bezeichnung des Rheders, innerhalb seiner gesetzlichen Besugnisse geschlossen hat, wird der Rheder dem Dritten gegenüber berechtigt und die Haftung des Rheders mit Schiff und Fracht
begründet.

Der Schiffer selbst wird dem Dritten durch das Rechtsgeschäft nicht verpflichtet, es sei denn, daß er eine Gewährleistung für die Erfüllung übernommen oder seine Befugnisse überschritten hätte. Die Haftung des Schiffers nach Maaßgabe der Artifel 478. und 479. wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

# Artifel 503.

Auch dem Rheder gegenüber sind für den Umfang der Befugnisse des Schiffers die vorstehenden Artikel maaßgebend, soweit der Rheder diese Befug-

nisse nicht beschränkt hat.

Außerdem ist der Schiffer verpflichtet, von dem Zustande des Schiffs, den Begebnissen der Reisen, den von ihm geschlossenen Verträgen und den anshängig gewordenen Prozessen den Rheder in fortlaufender Kenntniß zu erhalten und in allen erheblichen Fällen, namentlich in den Fällen der Artifel 497. und 499., oder wenn er eine Reise zu ändern oder einzustellen sich genöthigt sindet, oder bei außergewöhnlichen Reparaturen und Anschaffungen die Ers

thei=

theilung von Verhaltungsmaaßregeln nachzusuchen, sofern die Umstände es gesstatten.

Zu außergewöhnlichen Reparaturen und Anschaffungen, selbst wenn er sie mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln des Rheders bestreiten kann,

darf er nur im Falle der Nothwendigkeit schreiten.

Wenn er das zur Bestreitung eines Bedürfnisses nothige Geld nicht anders sich verschaffen kann, als entweder durch Bodmerei, oder durch den Verfauf von entbehrlichem Schiffszubehör, oder durch den Verkauf von entbehrlichen Schiffsvorrathen, so hat er diesenige Maaßregel zu ergreifen, welche für den Rheder mit dem geringsten Nachtheil verbunden ist.

Er muß dem Rheder nach der Rückkehr in den Heimathshafen und außer-

dem, so oft es verlangt wird, Rechnung legen.

### Artifel 504.

Im Interesse der Ladungsbetheiligten hat der Schiffer während der Reise

zugleich für das Beste der Ladung nach Möglichkeit Gorge zu tragen.

Waaßregeln erforderlich, so liegt ihm ob, das Interesse der Ladungsbetheiligten als Vertreter derselben wahrzunehmen, wenn thunlich deren Unweisungen einzuholen und, insoweit es den Verhältnissen entspricht, zu befolgen, sonst aber nach eigenem Ermessen zu verfahren und überhaupt thunlichst dafür zu sorgen, daß die Ladungsbetheiligten von solchen Vorfällen und den dadurch veranlaßten Maaßregeln schleunigst in Kenntniß gesett werden.

Er ist in solchen Fällen namentlich auch berechtigt, die Ladung ganz oder zum Theil zu löschen, außerstenfalls, wenn ein erheblicher Verlust wegen drobenden Verderbs oder aus sonstigen Gründen anders nicht abzuwenden ist, zu verkaufen oder Behufs Beschaffung der Mittel zu ihrer Erhaltung und Beiterbeförderung zu verbodmen, sowie im Falle der Anhaltung oder Aufbringung zu reklamiren oder, wenn sie auf andere Weise seiner Verfügung entzogen ist,

ihre Wiedererlangung außergerichtlich und gerichtlich zu betreiben.

# Artifel 505.

Wird die Fortsetzung der Reise in der ursprünglichen Richtung durch einen Zufall verhindert, so ist der Schiffer befugt, die Reise entweder in einer anderen Richtung fortzusetzen, oder dieselbe auf kürzere oder längere Zeit einzustellen, oder nach dem Abgangshafen zurückzukehren, je nachdem es den Vershältnissen und den möglichst zu berücksichtigenden Anweisungen entspricht.

Im Falle der Auflösung des Frachtvertrages hat er nach den Vorschrif=

ten des Artikels 634. zu verfahren.

# Artifel 506.

Auf den persönlichen Kredit der Ladungsbetheiligten Geschäfte abzuschliesen, ist der Schiffer auch in den Fällen des Artikels 504. nur auf Grund einer ihn hierzu ermächtigenden Vollmacht befugt.

(Nr. 5408.)

#### Artifel 507.

Außer den Fällen des Artikels 504. ist der Schiffer zur Verbodmung der Ladung oder zur Verfügung über Ladungstheile durch Verkauf oder Verwendung nur dann befugt, wenn und insoweit es zum Zweck der Fortsetzung der Reise nothwendig ist.

#### Artifel 508.

Gründet sich das Bedürfniß in einer großen Haverei und kann der Schiffer demselben durch verschiedene Maaßregeln abhelfen, so hat er diejenige Maaßregel zu ergreifen, welche für die Betheiligten mit dem geringsten Nach= theil verbunden ist.

### Artifel 509.

Liegt der Fall einer großen Haverei nicht vor, so ist der Schiffer zur Verbodmung der Ladung oder zur Verfügung über Ladungstheile durch Verskauf oder Verwendung nur dann befugt, wenn er dem Bedürfniß auf anderem Wege nicht abhelfen kann, oder wenn die Wahl eines anderen Mittels einen unverhältnißmäßigen Schaden für den Rheder zur Folge haben würde.

Auch in diesen Fallen kann er die Ladung nur zusammen mit dem Schiff

und der Fracht verbodmen (Artifel 681. Absat 2.).

Er hat die Verbodmung vor dem Verkauf zu wählen, es sei denn, daß die Verbodmung einen unverhältnißmäßigen Schaden für den Rheder zur Folge haben würde.

#### Artifel 510.

Die Verbodmung der Ladung oder die Verfügung über Ladungstheile durch Verkauf oder Verwendung wird in den Fällen des vorstehenden Artifels als ein für Nechnung des Rheders abgeschlossenes Kreditgeschäft (Artifel 497. und 757. Zisser 7.) angesehen.

# Artifel 511.

In Bezug auf die Gültigkeit der in den Fallen der Artikel 504. und 507. bis 509. von dem Schiffer abgeschlossenen Rechtsgeschäfte kommen die Vorschriften des Artikels 497. zur Anwendung.

# Artifel 512.

Zu den Geschäften und Rechtshandlungen, welche der Schiffer nach den Artikeln 495. 496. 497. 499. 504. 507. bis 509. vorzunehmen befugt ist, bedarf er der in den Landesgesetzen etwa vorgeschriebenen Spezialvollmacht nicht.

# Artifel 513.

Was der Schiffer vom Befrachter, Ablader oder Ladungsempfänger außer der Fracht als Raplaken, Primage oder sonst als Belohnung oder Entschädigung, gleichviel unter welchem Namen, erhält, muß er dem Rheder als Einnahme in Rechnung bringen.

21 r=

### Artifel 514.

Der Schiffer darf ohne Einwilligung des Rheders für eigene Rechnung keine Güter verladen. Händelt er dieser Bestimmung zuwider, so muß er dem Rheder die höchste am Abladungsorte zur Abladungszeit für solche Reisen und Güter bedungene Fracht erstatten, unbeschadet des Rechts des Rheders, einen erweislich höheren Schaden geltend zu machen.

#### Artifel 515.

Der Schiffer kann, selbst wenn das Gegentheil vereinbart ist, jederzeit von dem Rheder entlassen werden, jedoch unbeschadet seiner Entschädigungs= ansprüche.

#### Artifel 516.

Erfolgt die Entlassung, weil der Schiffer untüchtig befunden ist, oder weil er seiner Pflicht nicht genügt, so erhält er nur dasjenige, was er von der Heuer einschließlich aller sonst bedungenen Vortheile bis dahin verdient hat.

### Artifel 517.

Wenn ein Schiffer, welcher für eine bestimmte Reise angestellt ist, ent-lassen wird, weil die Reise wegen Krieg, Embargo oder Blokade, oder wegen eines Einfuhr= oder Auskuhrverbots, oder wegen eines anderen Schiff oder Labung betreffenden Zufalls nicht angetreten oder fortgesetzt werden kann, so erhält er gleichfalls nur dasjenige, was er von der Heuer einschließlich aller sonst bedungenen Vortheile die dahin verdient hat. Dasselbe gilt, wenn ein auf unbestimmte Zeit angestellter Schiffer entlassen wird, nachdem er die Ausführung einer bestimmten Reise übernommen hat.

Erfolgt in diesen Fällen die Entlassung während der Reise, so hat der Schiffer außerdem nach seiner Wahl entweder auf freie Zurückbeförderung nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, oder auf eine entsprechende Vergütung Unspruch.

Wenn nach den Bestimmungen dieses Gesetzbuchs ein Anspruch auf freie Zurückbeförderung begründet ist, so umfaßt derselbe auch den Unterhalt während der Reise.

# Artifel 518.

Wird ein Schiffer, welcher auf unbestimmte Zeit angestellt ist, auß anderen als den in den Artikeln 516. und 517. angesührten Gründen entlassen, nachbem er die Aussührung einer bestimmten Reise übernommen hat, so erhält er außer demjenigen, was ihm nach den Bestimmungen des vorigen Artikels gebührt, als Entschädigung noch die Heuer für zwei oder vier Monate, je nachdem die Entlassung in einem Europäischen oder in einem nichteuropäischen Hafen erfolgt ist. Jedoch erhält er in keinem Falle mehr, als er erhalten haben würde, wenn er die Reise zu Ende geführt hätte.

Ur=

#### Artifel 519.

War die Heuer nicht zeitweise, sondern in Bausch und Bogen für die ganze Reise bedungen, so wird in den Fällen der Artikel 516. bis 518. die verstiente Heuer mit Rücksicht auf den vollen Heuerbetrag nach Verhältniß der geleisteten Dienste, sowie des etwa zurückgelegten Theils der Reise bestimmt. Zur Ermittelung der im Artikel 518. erwähnten Heuer für zwei oder vier Monate wird die durchschnittliche Dauer der Reise einschließlich der Ladungs= und Löschungszeit unter Berücksichtigung der Beschaffenheit des Schiffs in Ansatz gebracht, und danach die Heuer für die zwei oder vier Monate berechnet.

#### Artifel 520.

Endet die Rückreise des Schiffs nicht in dem Heimathshafen, und war der Schiffer für die Auß= und Rückreise oder auf bestimmte Zeit angestellt, so hat der Schiffer Anspruch auf freie Zurückbeförderung nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, und auf Fortbezug der Heuer während der Reise oder nach seiner Wahl auf eine entsprechende Vergütung.

#### Artifel 521.

Der Schiffer, welcher auf unbestimmte Zeit angestellt ist, muß, sobald er eine Reise angetreten hat, in dem Dienste verbleiben, bis das Schiff in den Beimathshafen oder in einen inländischen Hafen zurückgekehrt und die Ent=

loschung erfolgt ist.

Er kann jedoch seine Entlassung fordern, wenn seit der ersten Abreise zwei oder drei Jahre verslossen sind, je nachdem das Schiff zur Zeit der Aufstündigung in einem Europäischen oder in einem nichteuropäischen Hafen sich befindet. Er hat in einem solchen Falle dem Rheder die zu seiner Ersetzung erforderliche Zeit zu gewähren und den Dienst inzwischen fortzusetzen, jedenfalls die laufende Reise zu beendigen.

Hat der Rheder sofort nach der Kundigung die Ruckreise angeordnet, so

muß der Schiffer das Schiff zurückführen.

# Artifel 522.

Die Schiffspart, mit welcher der Schiffer auf Grund einer mit den übrigen Rhedern getroffenen Bereinbarung als Mitrheder an dem Schiff bestheiligt ist, muß im Fall seiner unfreiwilligen Entlassung auf sein Verlangen von den Mitrhedern gegen Auszahlung des durch Sachverständige zu bestimmenden Schäßungswerthes übernommen werden. Dieses Recht des Schiffers erlischt, wenn er die Erklärung, davon Gebrauch zu machen, ohne Grund verzögert.

# Artifel 523.

Falls der Schiffer nach Antritt der Reise erkrankt oder verwundet wird, so trägt der Rheder die Kosten der Verpflegung und Heilung:

1) wenn der Schiffer mit dem Schiffe zurückkehrt und die Rückreise in dem Hei=

Heimathshafen oder in dem Hafen endet, wo er geheuert worden ist,

bis zur Beendigung der Rückreise;

2) wenn er mit dem Schiffe zurückfehrt und die Reise nicht in einem der genannten Hafen endet, dis zum Ablauf von sechs Monaten seit Beendigung der Rückreise;

3) wenn er während der Reise am Lande zurückgelassen werden mußte, bis

zum Ablauf von sechs Monaten seit der Weiterreise des Schiffs.

Auch gebührt ihm in den beiden letzteren Fällen freie Zurückbeförderung

(Artifel 517.) oder nach seiner Wahl eine entsprechende Bergutung.

Die Heuer einschließlich aller sonst bedungenen Vortheile bezieht der nach Antritt der Reise erkrankte oder verwundete Schiffer, wenn er mit dem Schiffe zurückkehrt, bis zur Beendigung der Rückreise, wenn er am Lande zurückgelassen werden mußte, bis zu dem Tage, an welchem er das Schiff verläßt.

Ist der Schiffer bei Vertheidigung des Schiffs beschädigt, so hat er überdies auf eine angemessene, erforderlichenfalls von dem Richter zu bestimmende

Belohnung Anspruch.

#### Artifel 524.

Stirbt der Schiffer nach Antritt des Dienstes, so hat der Rheder die bis zum Todestage verdiente Heuer einschließlich aller sonst bedungenen Vortheile zu entrichten; ist der Tod nach Antritt der Reise erfolgt, so hat der Rheder auch die Beerdigungskosten zu tragen.

Wird der Schiffer bei Vertheidigung des Schiffs getödtet, so hat der Rheder überdies eine angemessene, erforderlichenfalls von dem Richter zu be-

stimmende Belohnung zu zahlen.

### Artifel 525.

Auf die in den Artikeln 523. und 524. bezeichneten Forderungen findet die Vorschrift des Artikels 453. gleichfalls Anwendung.

# Artifel 526.

Auch nach dem Berluste des Schiffs ist der Schiffer verpflichtet, noch für die Verklarung zu sorgen und überhaupt das Interesse des Rheders so lange wahrzunehmen, als es erforderlich ist. Er hat aber auch für diese Zeit Anspruch auf Fortbezug der Heuer und auf Erstattung der Rosten des Unterhalts. Für diese Heuer und Unterhaltskossen haftet der Rheder persönlich. Außerdem behält der Schiffer, jedoch nur nach Maaßgabe des Artikels 453., Anspruch auf freie Zurückbeförderung (Artikel 517.) oder nach seiner Wahl auf eine entsprechende Vergütung.

# Artifel 527.

Die Bestimmungen der Landesgesetze über die von dem Schiffer nachzuweisende Qualifikation werden durch dieses Gesetzbuch nicht berührt.

### Vierter Titel.

# Von der Schiffsmannschaft.

#### Artifel 528.

Zur "Schiffsmannschaft" werden auch die Schiffsoffiziere mit Ausschluß des Schiffers gerechnet; desgleichen ist unter "Schiffsmann" auch jeder Schiffssoffizier mit Ausnahme des Schiffers zu verstehen.

### Artifel 529.

Die Bestimmungen des mit der Schiffsmannschaft abgeschlossenen Heuervertrages sind in die Musterrolle aufzunehmen.

### Artifel 530.

Wird ein Schiffsmann erst nach Anfertigung der Musterrolle geheuert, so gelten für ihn in Ermangelung anderer Bertragsbestimmungen die nach In-halt der Musterrolle mit der übrigen Schiffsmannschaft getroffenen Abreden, insbesondere kann er nur dieselbe Heuer fordern, welche nach der Musterrolle den übrigen Schiffsleuten seines Ranges gebührt.

# Artifel 531.

Die Verpflichtung der Schiffsmannschaft, an Bord zu kommen und Schiffsdienste zu leisten, beginnt, wenn nicht ein Anderes bedungen ist, mit der Anmusterung.

Bon demselben Zeitpunkt an ist, in Ermangelung einer anderweitigen

Abrede, die Heuer zu zahlen.

# Artifel 532.

Den Schiffsmann, welcher nach der Anmusterung dem Antritt oder der Fortsetzung des Dienstes sich entzieht, kann der Schiffer zur Erfüllung seiner Pflicht zwangsweise anhalten lassen.

# Artifel 533.

Der Schiffsmann ist verpflichtet, in Ansehung des Schiffsdienstes den Anordnungen des Schiffers unweigerlich Gehorsam zu leisten und zu jeder Zeit alle für Schiff und Ladung ihm übertragenen Arbeiten zu verrichten.

Er ist der Disziplinargewalt des Schiffers unterworfen. Die naheren Bestimmungen über die Disziplinargewalt des Schiffers bleiben den Landes=

gesetzen vorbehalten.

### Artifel 534.

Der Schiffsmann darf ohne Erlaubniß des Schiffers keine Güter an Bord bringen. Für die gegen dieses Berbot beförderten eigenen oder fremden

**3** ឃុំ=

Guter muß er die hochste am Abladungsorte zur Abladungszeit für solche Reisen und Guter bedungene Fracht erstatten, unbeschadet der Berpflichtung zum Ersatz eines erweislich höheren Schadens.

Der Schiffer ist auch befugt, die Guter über Bord zu werfen, wenn

dieselben Schiff oder Ladung gefährden.

Die Landesgesetze, welche die Uebertretung des Verbots mit noch anderen Rachtheilen bedroben, werden hierdurch nicht berührt.

# Artifel 535.

Der Schiffsmann ift verpflichtet, auf Verlangen bei der Verklarung mit= zuwirfen und seine Aussage eidlich zu bestärken.

### Artifel 536.

Die Hener ift dem Schiffsmann, sofern keine andere Bereinbarung getrof= fen ist, erst nach Beendigung der Reise oder bei der Abdankung zu zahlen, wenn diese früher erfolgt.

Db und inwieweit vor dem Antritt und während der Reise Vorschuß= zahlungen und Abschlagszahlungen zu leisten sind, bestimmen die Landesgesetze und in deren Ermangelung der Ortsgebrauch des Heimathshafens.

# Artifel 537.

Der Schiffsmann darf den Schiffer vor einem fremden Gericht nicht belangen. Handelt er dieser Bestimmung zuwider, so ist er nicht allein für ben daraus entstehenden Schaden verantwortlich, sondern er wird außerdem der bis dahin verdienten Heuer verlustig.

Er kann in Fallen, die keinen Aufschub leiden, die vorläufige Entscheidung des Landeskonsuls oder desjenigen Konfuls, welcher dessen Geschäfte zu versehen berufen ist, und in Ermangelung eines solchen die des Konfuls eines

anderen Deutschen Staates nachsuchen.

Jeder Theil hat die Entscheidung des Konsuls einstweilen zu befolgen, vorbehaltlich der Befugniß, nach Beendigung der Reise seine Rechte vor der zuständigen Behörde geltend zu machen.

### Artifel 538.

Der Schiffsmann ist verpflichtet, wahrend der ganzen Reise einschließlich etwaiger Zwischenreisen bis zur Beendigung der Rückreise im Dienste zu ver=

bleiben, wenn in dem Heuervertrage nicht ein Anderes bestimmt ift.

Endet die Rückreise nicht in dem Heimathshafen, so hat er Anspruch auf freie Zurückbeforderung (Artikel 517.) nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, und auf Fortbezug der Heuer wahrend der Reise oder nach seiner Wahl auf eine entsprechende Vergutung.

# Artifel 539.

Ist nach Beendigung der Ausreise eine Zwischenreise beschlossen oder ist (Nr. 5408.) eine

eine Zwischenreise beendigt, so kann der Schiffsmann seine Entlassung fordern, wenn seit dem Dienstantritt zwei oder drei Jahre verslossen sind, je nachdem das Schiff in einem Europäischen oder in einem nichteuropäischen Hafen sich befindet. Bei der Entlassung ist dem Schiffsmann die die dahin verdiente Heuer, nicht aber eine weitere Vergütung zu zahlen.

Die Entlassung kann nicht gefordert werden, sobald die Ruckreise ange=

ordnet ist.

### Artifel 540.

Der vorstehende Artikel findet keine Anwendung, wenn der Schiffsmann

für eine langere Zeit sich verheuert hat.

Die Verheuerung auf unbestimmte Zeit oder mit der allgemeinen Bestimmung, daß nach Beendigung der Ausreise der Dienst für alle Reisen, welche noch beschlossen werden möchten, fortzusetzen sei, wird als eine Verheuerung auf längere Zeit nicht angesehen.

#### Artifel 541.

In allen Fallen, in welchen ein Schiff langer als zwei Jahre auswarts verweilt, tritt in Ermangelung einer anderweitigen Abrede für den seit der Auß-reise im Dienste befindlichen Schiffsmann eine Erhöhung der Heuer ein, wenn diese nach Zeit bedungen ist.

Das Maaß der Erhöhung bestimmen die Landesgesetze.

### Artifel 542.

Der Heuervertrag endet, wenn das Schiff durch einen Zufall dem Rheder verloren geht, insbesondere

wenn es verunglückt,

wenn es als reparaturunfähig oder reparaturunwürdig kondemnirt (Artikel 444.) und in dem letzteren Falle ohne Verzug öffentlich verkauft wird,

wenn es geraubt wird,

wenn es aufgebracht oder angehalten und fur gute Prise erklart wird.

Dem Schiffsmann gebührt alsdann nicht allein die verdiente Heuer, sondern auch freie Zurückbeförderung nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, oder

nach Wahl des Schiffers eine entsprechende Vergutung.

Er bleibt verbunden, bei der Bergung gegen Fortbezug der Heuer Hilfe zu leisten und bei der Verklarung gegen Zahlung der etwa erwachsenden Keiseund Versäumnißkosten mitzuwirken. Für diese Kosten haftet der Rheder persönlich, im Uebrigen haftet er nur nach Maaßgabe des Artikels 453.

# Artifel 543.

Der Schiffer kann den Schiffsmann, abgesehen von den in dem Heuervertrage bestimmten Fällen, vor Ablauf der Dienstzeit entlassen:

1) so lange die Reise noch nicht angetreten ist, wenn der Schiffsmann zu dem

dem Dienste, zu welchem er sich verheuert hat, untauglich ist; wird die Untauglichkeit erst spater entdeckt, so ist der Schiffer befugt, den Schiffsmann, mit Ausschluß des Steuermannes, im Range heradzusetzen und seine Heuer verhältnismäßig zu verringern;

- 2) wenn der Schiffsmann eines groben Dienstvergehens, insbesondere des wiederholten Ungehorsams oder der fortgesetzten Widerspenstigkeit, der Schmuggelei oder einer mit schwerer Strafe bedrohten Handlung sich schuldig macht;
- 3) wenn der Schiffsmann mit einer sphilitischen Krankheit behaftet ist, oder wenn er durch eine unerlaubte Handlung eine Krankheit oder Verwundung sich zuzieht, welche ihn arbeitsunfähig macht;
- 4) wenn die Reise, für welche der Schiffsmann geheuert war, wegen Krieg, Embargo oder Blokade, oder wegen eines Ausfuhr= oder Einfuhrver= bots, oder wegen eines anderen Schiff oder Ladung betreffenden Zufalls nicht angetreten oder fortgesett werden kann.

#### Artifel 544.

Dem Schiffsmann gebührt in den Fällen der Ziffern 1. bis 3. des Artifels 543. nicht mehr als die verdiente Heuer; in den Fällen der Ziffer 4. hat er, wenn er nach Untritt der Reise entlassen wird, nicht allein auf die verdiente Heuer, sondern auch auf freie Zurückbeförderung (Artifel 517.) nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, oder nach Wahl des Schiffers auf eine entsprechende Bergütung Unspruch.

Die Landesgesetze, welche den Schiffsmann in Fällen der Pflichtverletzung (Ziffer 2.) mit Verlust der verdienten Heuer bedrohen, werden durch die vor-

stehende Bestimmung nicht berührt.

Den Landesgesetzen bleibt auch vorbehalten, noch aus anderen als den im Artikel 543. angeführten Gründen die unfreiwillige Entlassung des Schiffsmannes ohne Entschädigung oder gegen theilweise Entschädigung zu gestatten.

# Artifel 545.

Der für eine Reise geheuerte Schiffsmann, welcher aus anderen als den in den Artikeln 543. und 544. erwähnten Gründen vor Ablauf des Heuervertrages entlassen wird, behält, wenn die Entlassung vor Antritt der Reise erfolgt, als Entschädigung die etwa empfangenen Hand= und Vorschußgelder, soweit dieselben den üblichen Betrag nicht übersteigen.

Sind Hand= und Vorschußgelder nicht gezahlt, so hat er als Entschädi=

gung die Heuer für einen Monat zu fordern.

Ist die Entlassung erst nach Antritt der Reise erfolgt, so erhält er außer der verdienten Heuer noch die Heuer für zwei oder vier Monate, je nachdem er in einem Europäischen oder in einem nichteuropäischen Hafen entlassen ist, jedoch nicht mehr als er erhalten haben würde, wenn er erst nach Beendigung der Reise entlassen worden wäre.

Außerdem hat er Anspruch auf freie Zurückbeförderung (Artikel 517.) (Nr. 5408.)

nach dem Hafen, wo er geheuert worden ist, oder nach Wahl des Schiffers auf eine entsprechende Bergutung.

#### Artifel 546.

Ist die Heuer in Bausch und Bogen bedungen, so wird die verdiente Heuer (Artikel 537. 539, 542, 544, 545.) und die ein=, zwei= oder viermonat= liche Heuer (Artikel 545.) nach Anleitung des Artikels 519. berechnet.

### Urtifel 547.

Der Schiffsmann kann seine Entlassung fordern, wenn sich der Schiffer einer groben Berletzung seiner ihm gegen denselben obliegenden Pflichten, insbesondere durch schwere Mißhandlung oder durch grundlose Vorenthaltung von Speise und Trank schuldig macht.

Der Schiffsmann, welcher aus einem folchen Grunde seine Entlassung nimmt, hat dieselben Ansprüche, welche für den Fall des Artikels 545.

bestimmt sind.

Die Landesgesetze können bestimmen, ob und aus welchen anderen Grunden dem Schiffsmann das Recht, die Entlassung zu fordern, außerdem noch zustehe.

In einem anderen Lande darf der Schiffsmann, welcher seine Entlassung fordert, nicht ohne Genehmigung des zuständigen Konsuls (Artikel 537.) den Dienst verlassen.

### Artifel 548.

Falls der Schiffsmann nach Antritt des Dienstes erkrankt oder verwunbet wird, so trägt der Rheder die Rosten der Verpflegung und Heilung:

1) wenn der Schiffsmann wegen der Krankheit oder Berwundung die Reise nicht antritt, bis zum Ablauf von drei Monaten seit der Erkrankung oder Verwundung;

2) wenn er die Reise antritt und mit dem Schiffe nach dem Heimathshafen oder dem Hafen, wo er geheuert worden ist, zurückkehrt, bis zum Ablauf

von drei Monaten seit der Ruckfehr des Schiffs;

3) wenn er die Reise antritt und mit dem Schiffe zuruckfehrt, die Ruckreise des Schiffs jedoch nicht in einem der genannten Hafen endet, bis zum Ablauf von sechs Monaten seit der Ruckkehr des Schiffs;

4) wenn er wahrend der Reise am Lande zurückgelassen werden mußte, bis

zum Ablauf von sechs Monaten seit der Weiterreise des Schiffs.

Auch gebührt dem Schiffsmann in den beiden letzteren Fallen freie Zu= ruckbeforderung (Artifel 517.) nach dem Hafen, wo er geheuert worden ift, ober nach Wahl des Rheders eine entsprechende Bergutung.

# Urtifel 549.

Die Heuer bezieht der erkrankte oder verwundete Schiffsmann: wenn er die Reise nicht antritt, bis zur Einstellung des Dienstes;

wenn

wenn er die Reise antritt und mit dem Schiffe zurückkehrt, bis zur Be= endigung der Rückreise;

wenn er wahrend der Reise am Lande zurückgelassen werden mußte, bis zu dem Tage, an welchem er das Schiff verläßt.

Ist der Schiffsmann bei Vertheidigung des Schiffs beschädigt, so hat er überdies auf eine angemessene, erforderlichenfalls von dem Richter zu bestimmende Belohnung Anspruch.

#### Artifel 550.

Auf den Schiffsmann, welcher die Krankheit oder Verwundung durch eine unerlaubte Handlung sich zugezogen hat oder mit einer sphilitischen Krank-heit behaftet ist, finden die Artikel 548. und 549. keine Anwendung.

### Artifel 551.

Stirbt der Schiffsmann nach Antritt des Dienstes, so hat der Rheder die bis zum Todestage verdiente Heuer (Artifel 546.) zu zahlen und die Beerbigungskosten zu tragen. Wird der Schiffsmann bei Bertheidigung des Schiffsgetödtet, so hat der Rheder überdies eine angemessene, erforderlichenfalls von dem Richter zu bestimmende Belohnung zu entrichten.

Soweit der Nachlaß des während der Reise verstorbenen Schiffsmannes an Bord sich befindet, hat der Schiffer für die Aufzeichnung und die Ausbe-wahrung, sowie erforderlichenfalls für den Verkauf des Nachlasses Sorge zu tragen.

# Artifel 552.

Auf die in den Artikeln 548. 549, und 551, bezeichneten Forderungen findet die Vorschrift des Artikels 453, gleichfalls Anwendung.

# Artifel 553.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, die Voraussetzungen zu bestimmen, ohne welche kein Schiffsmann wider seinen Willen in einem anderen Lande zu-rückgelassen werden darf, sowie das Verfahren zu regeln, welches der Schiffer im Falle einer solchen Zurücklassung einhalten muß.

### Artifel 554.

Personen, welche, ohne zur Schiffsmannschaft zu gehören, auf einem Schiff als Maschinisten, Auswärter oder in anderer Eigenschaft angestellt sind, haben, sofern nicht durch Vertrag ein Anderes bestimmt ist, dieselben Rechte und Pslichten, welche in diesem Titel in Ansehung der Schiffsmannschaft festzgesetzt sind.

ber angenommen worden sind.

(Nr. 5408.)

#### Artifel 555.

Der dem Schiffsmann als Lohn zugestandene Antheil an der Fracht oder an dem Gewinn wird als Heuer im Sinne dieses Titels nicht angesehen.

#### Artifel 556.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, sowohl in Ansehung des im vorhergehenden Artikel erwähnten Lohnverhaltnisses, als in anderen Beziehungen die Vorschriften dieses Titels zu ergänzen.

# Künfter Titel.

Von dem Frachtgeschäft zur Beförderung von Gütern.

#### Artifel 557.

Der Frachtvertrag zur Beförderung von Gütern bezieht sich entweder

- 1) auf das Schiff im Ganzen oder einen verhältnismäßigen Theil oder einen bestimmt bezeichneten Raum des Schiffs, oder
- 2) auf einzelne Guter (Stuckguter).

#### Artifel 558.

Wird das Schiff im Ganzen oder zu einem verhältnismäßigen Theil, oder wird ein bestimmt bezeichneter Raum des Schiffs verfrachtet, so kann jede Partei verlangen, daß über den Vertrag eine schriftliche Urkunde (Chartepartie) errichtet werde.

# Artifel 559.

In der Verfrachtung eines ganzen Schiffs ist die Kajute nicht einbegriffen; es durfen jedoch in dieselbe ohne Einwilligung des Befrachters keine Guter verladen werden.

# Artifel 560.

Bei jeder Art von Frachtvertrag (Artikel 557.) hat der Verfrachter das

Schiff in seetuchtigem Stande zu liefern.

Er haftet dem Befrachter für jeden Schaden, welcher aus dem mangelshaften Zustande des Schiffs entsteht, es sei denn, daß die Mängel aller Sorgfalt ungeachtet nicht zu entdecken waren.

# Artifel 561.

Der Schiffer hat zur Einnahme der Ladung das Schiff an den vom Befrachter oder, wenn das Schiff an Mehrere verfrachtet ist, von sammtlichen Befrachtern ihm angewiesenen Platz hinzulegen.

Wenn die Unweisung nicht rechtzeitig erfolgt, oder wenn von sammtli=

chen

chen Befrachtern nicht derselbe Platz angewiesen wird, oder wenn die Wassertiese, die Sicherheit des Schiffs oder die örtlichen Verordnungen oder Einrichtungen die Befolgung der Anweisung nicht gestatten, so muß der Schiffer an dem ortsüblichen Ladungsplatz anlegen.

#### Artifel 562.

Sofern nicht durch Vertrag oder durch die örtlichen Verordnungen des Abladungshafens und in deren Ermangelung durch einen daselbst bestehenden Ortsgebrauch ein Anderes bestimmt ist, mussen die Güter von dem Vefrachter kostenfrei bis an das Schiff geliefert, dagegen die Kosten der Einladung derzselben in das Schiff von dem Verfrachter getragen werden.

#### Artifel 563.

Der Verfrachter muß statt der vertragsmäßigen Guter andere, von dem Befrachter zur Verschiffung nach demselben Bestimmungshafen ihm angebotene Guter annehmen, wenn dadurch seine Lage nicht erschwert wird.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung, wenn die Guter im Vertrage

nicht blos nach Urt oder Gattung, sondern speziell bezeichnet sind.

### Artifel 564.

Der Befrachter oder Ablader, welcher die verladenen Güter unrichtig bezeichnet oder Kriegskontrebande oder Güter verladet, deren Ausfuhr oder deren Einfuhr in den Bestimmungshafen verboten ist, oder welcher bei der Abladung die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Polizeiz, Steuerz und Zollgesetz übertritt, wird, insofern ihm dabei ein Verschulden zur Last fällt, nicht blos dem Verfrachter, sondern auch allen übrigen im ersten Absat des Artifels 479. bezeichneten Personen für den durch sein Verfahren veranlaßten Aufenthalt und jeden anderen Schaden verantwortlich.

Dadurch, daß er mit Genehmigung des Schiffers gehandelt hat, wird seine Verantwortlichkeit den übrigen Personen gegenüber nicht ausgeschlossen.

Er kann aus der Konfiskation der Guter keinen Grund herleiten, die

Zahlung der Fracht zu verweigern.

Gefährden die Güter das Schiff oder die übrige Ladung, so ist der Schiffer befugt, dieselben ans Land zu setzen oder in dringenden Fällen über Bord zu werfen.

# Artifel 565.

Auch derjenige, welcher ohne Wissen des Schiffers Güter an Bord bringt, ist nach Maaßgabe des vorigen Artikels zum Ersaße des daraus entstehenden Schadens verpslichtet. Der Schiffer ist befugt, solche Güter wieder ans Land zu setzen oder, wenn sie das Schiff oder die übrige Ladung gefährden, nothigenfalls über Bord zu werfen. Hat der Schiffer die Güter an Bord behalten, so muß dafür die höchste am Abladungsort zur Abladungszeit für solche Reisen und Güter bedungene Fracht bezahlt werden.

# Artifel 566.

Der Verfrachter ist nicht befugt, ohne Erlaubniß des Befrachters die Güter in ein anderes Schiff zu verladen. Handelt er dieser Bestimmung zuwider, so ist er für jeden Schaden verantwortlich, in Unsehung dessen er nicht beweist, daß derselbe auch dann entstanden und dem Befrachter zur Last gefallen sein würde, wenn die Güter nicht in ein anderes Schiff verladen worden wären.

Auf Umladungen in ein anderes Schiff, welche in Fällen der Noth nach Antritt der Reise erfolgen, findet dieser Artikel keine Anwendung.

### Artifel 567.

Ohne Genehmigung des Abladers durfen dessen Guter weder auf das

Verdeck verladen, noch an die Seiten des Schiffs gehängt werden.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten zu bestimmen, daß in Ansehung der Küstenschifffsahrt die vorstehende Vorschrift, soweit sie auf die Beladung des Verdecks sich bezieht, keine Anwendung sinde.

#### Artifel 568.

Bei der Verfrachtung eines Schiffs im Ganzen hat der Schiffer, sobald er zur Einnahme der Ladung fertig und bereit ist, dies dem Befrachter anzuzeigen.

Mit dem auf die Anzeige folgenden Tage beginnt die Ladezeit.

Ueber die Ladezeit hinaus hat der Verfrachter auf die Abladung noch

langer zu warten, wenn es vereinbart ist (lleberliegezeit).

Für die Ladezeit kann, sofern nicht das Gegentheil bedungen ist, keine besondere Vergütung verlangt werden. Dagegen muß der Befrachter dem Versfrachter für die Ueberliegezeit eine Vergütung (Liegegeld) gewähren.

### Artikel 569.

Ist die Dauer der Ladezeit durch Vertrag nicht festgesetzt, so wird sie durch die örtlichen Verordnungen des Abladungshafens und in deren Ermangelung durch den daselbst bestehenden Ortsgebrauch bestimmt. Besteht auch ein solcher Ortsgebrauch nicht, so gilt als Ladezeit eine den Umständen des Falles angemessene Frist.

Ist eine Ueberliegezeit, nicht aber beren Dauer durch Bertrag bestimmt,

so beträgt die Ueberliegezeit vierzehn Tage.

Enthält der Vertrag nur die Festsetzung eines Liegegeldes, so ist anzunehmen, daß eine Ueberliegezeit ohne Bestimmung der Dauer vereindart sei.

### Artifel 570.

Ist die Dauer der Ladezeit oder der Tag, mit welchem dieselbe enden soll, durch Vertrag bestimmt, so beginnt die Ueberliegezeit ohne Weiteres mit dem Ablauf der Ladezeit.

In Ermangelung einer solchen vertragsmäßigen Bestimmung beginnt die Ueberliegezeit erst, nachdem der Verfrachter dem Befrachter erklärt hat, daß die Ladezeit abgelaufen sei. Der Verfrachter kann schon innerhalb der Ladezeit dem Befrachter erklären, an welchem Tage er die Ladezeit für abgelaufen halte. In diesem Falle ist zum Ablauf der Ladezeit und zum Beginn der Ueberliegezeit eine neue Erklärung des Verfrachters nicht erforderlich.

#### Artifel 571.

Nach Ablauf der Ladezeit oder, wenn eine Ueberliegezeit vereinbart ist, nach Ablauf der Ueberliegezeit ist der Berfrachter nicht verpflichtet, auf die Abladung noch länger zu warten. Er muß jedoch seinen Willen, nicht länger zu warten, spätestens drei Tage vor Ablauf der Ladezeit oder der Ueberliegezeit dem Befrachter erklären.

Ist dies nicht geschehen, so läuft die Ladezeit oder Ueberliegezeit nicht eher ab, als die Erklärung nachgeholt ist und seit dem Tage der Abgabe derselben drei Tage verstrichen sind.

Die in diesem Urtikel erwähnten drei Tage werden in allen Fällen als

ununterbrochen fortlaufende Tage nach dem Kalender gezählt.

#### Artifel 572.

Die in den Artikeln 570. und 571. erwähnten Erklärungen des Verfrachters sind an keine besondere Form gebunden. Weigert sich der Befrachter, den Empfang einer solchen Erklärung in genügender Weise zu bescheinigen, so ist der Verfrachter befugt, eine öffentliche Urkunde darüber auf Kosten des Befrachters errichten zu lassen.

Artifel 573.

Das Liegegeld wird, wenn es nicht durch Vertrag bestimmt ist, von dem Richter nach billigem Ermessen, nothigenfalls nach Anhörung von Sachverstän=

digen festgesett.

Der Nichter hat hierbei auf die naheren Umstände des Falles, insbesondere auf die Heuerbeträge und Unterhaltskosten der Schiffsbesatzung, sowie auf den dem Verfrachter entgehenden Frachtverdienst Rücksicht zu nehmen.

### Artifel 574.

Bei Berechnung der Lade= und Ueberliegezeit werden die Tage in ununterbrochen fortlaufender Reihenfolge gezählt; insbesondere kommen in Ansat die Sonn= und Feiertage, sowie diesenigen Tage, an welchen der Befrachter durch Zufall die Ladung zu liefern verhindert ist.

Nicht in Ansatz kommen jedoch die Tage, an welchen durch Wind und

Wetter oder durch irgend einen anderen Zufall entweder

1) die Lieferung nicht nur der bedungenen, sondern jeder Art von Ladung an das Schiff, oder

2) die Uebernahme der Ladung verhindert ist.

(Nr. 5408.) 80\*

#### Artifel 575.

Für die Tage, während welcher der Verfrachter wegen Verhinderung der Lieferung jeder Art von Ladung hat länger warten müssen, gebührt ihm Liegegeld, selbst wenn die Verhinderung während der Ladezeit eingetreten ist. Dagegen ist für die Tage, während welcher er wegen Verhinderung der Uebernahme der Ladung hat länger warten müssen, Liegegeld nicht zu entrichten, selbst wenn die Verhinderung während der Ueberliegezeit eingetreten ist.

#### Artifel 576.

Sind für die Dauer der Ladezeit nach Artikel 569. die örtlichen Berordnungen oder der Ortsgebrauch maaßgebend, so kommen bei Berechnung der Ladezeit die beiden vorstehenden Artikel nur insoweit zur Anwendung, als die örtlichen Berordnungen oder der Ortsgebrauch nichts Abweichendes bestimmen.

#### Artifel 577.

Hat der Verfrachter sich ausbedungen, daß die Abladung bis zu einem bestimmten Tage beendigt sein musse, so wird er durch die Verhinderung der Lieferung jeder Art von Ladung (Artikel 574. Ziffer 1.) zum längeren Warten nicht verpflichtet.

#### Artifel 578.

Soll der Verfrachter die Ladung von einem Dritten erhalten, und ist dieser Dritte ungeachtet der von dem Verfrachter in ortsüblicher Weise kundzemachten Bereitschaft zum Laden nicht zu ermitteln, oder verweigert er die Lieferung der Ladung, so hat der Verfrachter den Vefrachter schleunigst hiervon zu benachrichtigen und nur dis zum Ablauf der Ladezeit, nicht auch während der etwa vereindarten Ueberliegezeit auf die Abladung zu warten, es sei denn, daß er von dem Vefrachter oder einem Bevollmächtigten desselben noch innersbalb der Ladezeit eine entgegengesette Anweisung erhält.

Ist für die Ladezeit und die Loschzeit zusammen eine ungetheilte Frist bestimmt, so wird für den oben erwähnten Fall die Halfte dieser Frist als Lade=

zeit angesehen.

# Artifel 579.

Der Verfrachter muß auf Verlangen des Befrachters die Reise auch ohne die volle bedungene Ladung antreten. Es gebührt ihm aber alsdann nicht allein die volle Fracht und das etwaige Liegegeld, sondern er ist auch berechtigt, insoweit ihm durch die Unvollständigkeit der Ladung die Sicherheit für die volle Fracht entgeht, die Bestellung einer anderweitigen Sicherheit zu fordern. Außerdem sind ihm die Mehrkosten, welche in Folge der Unvollständigkeit der Ladung ihm etwa erwachsen, durch den Bestachter zu erstatten.

### Artifel 580.

Hat der Befrachter bis zum Ablauf der Zeit, während welcher der Verfrachter

frachter auf die Abladung zu warten verpflichtet ist (Wartezeit), die Abladung nicht vollständig bewirft, so ist der Verfrachter befugt, sofern der Befrachter nicht von dem Vertrage zurücktritt, die Reise anzutreten und die im vorsiehens den Artikel bezeichneten Forderungen geltend zu machen.

#### Artifel 581.

Der Befrachter kann vor Antritt der Reise, sei diese eine einfache oder zusammengesetzte, von dem Vertrage unter der Verpflichtung zurücktreten, die Halfte der bedungenen Fracht als Fautfracht zu zahlen.

Bei Anwendung dieser Bestimmung wird die Reise schon dann als an-

getreten erachtet:

1) wenn der Befrachter den Schiffer bereits abgefertigt hat;

2) wenn er die Ladung bereits ganz oder zum Theil geliefert hat und die Wartezeit verstrichen ist.

#### Artifel 582.

Macht der Befrachter von dem im vorstehenden Artikel bezeichneten Rechte Gebrauch, nachdem Ladung geliefert ist, so muß er auch die Kosten der Einladung und Wiederausladung tragen und für die Zeit der mit möglichster Beschleunigung zu bewirkenden Wiederausladung, soweit sie nicht in die Lade-

zeit fällt, Liegegeld (Artikel 573.) zahlen.

Der Verfrachter ist verpflichtet, den Aufenthalt, welchen die Wiederaußzladung verursacht, selbst dann sich gefallen zu lassen, wenn dadurch die Wartezeit überschritten wird, wogegen ihm für die Zeit nach Ablauf der Wartezeit Liegegeld und der Ersatz des durch Ueberschreitung der Wartezeit entstandenen Schadens gebührt, soweit der letztere den Betrag dieses Liegegeldes erweislich übersteigt.

### Artifel 583.

Nachdem die Reise im Sinne des Artikels 581. angetreten ist, kann der Befrachter nur gegen Berichtigung der vollen Fracht, sowie aller sonstigen Forsberungen des Verfrachters (Artikel 615.) und gegen Berichtigung oder Sichersstellung der im Artikel 616. bezeichneten Forderungen von dem Vertrage zurücktreten und die Wiederausladung der Güter fordern.

Im Fall der Wiederausladung hat der Befrachter nicht nur die hierz durch entstandenen Mehrkosten, sondern auch den Schaden zu ersetzen, welcher aus dem durch die Wiederausladung verursachten Aufenthalt dem Verfrachter

entsteht.

Zum Zweck der Wiederausladung der Guter die Reise zu andern oder einen Hafen anzulaufen, ist der Verfrachter nicht verpflichtet.

### Artifel 584.

Der Befrachter ist statt der vollen Fracht nur zwei Drittel derselben als Fautfracht zu zahlen verpflichtet, wenn das Schiff zugleich auf Rückladung vers (Nr. 5408.)

frachtet ist oder in Ausführung des Vertrags zur Einnahme der Ladung eine Fahrt aus einem anderen Hafen zu machen hat, und wenn in diesen beiden Fallen der Rücktritt früher erklart wird, als die Rückreise oder die Reise aus dem Abladungshafen im Sinne des Artikels 581. angetreten ist.

### Artifel 585.

Bei anderen zusammengesetzten Reisen erhält der Verfrachter, wenn der Befrachter den Rücktritt erklärt, bevor in Bezug auf den letzten Reiseabschnitt die Reise im Sinne des Artikels 581. angetreten ist, als Fautfracht zwar die volle Fracht, es kommt von dieser jedoch eine angemessene Quote in Abzug, sofern die Umstände die Annahme begründen, daß der Verfrachter in Folge der Aushebung des Vertrages Rosten erspart und Gelegenheit zu anderweitigem Frachtverdienst gehabt habe.

Können sich die Parteien über die Zulässigkeit des Abzuges oder die Höhe desselben nicht einigen, so entscheidet darüber der Richter nach billigem

Ermessen.

Der Abzug darf in keinem Falle die Halfte der Fracht übersteigen.

#### Artifel 586.

Hat der Befrachter bis zum Ablauf der Wartezeit keine Ladung geliefert, so ist der Verfrachter an seine Verpflichtungen aus dem Vertrage nicht langer gebunden, und befugt, gegen den Befrachter dieselben Ansprüche geltend zu machen, welche ihm zugestanden haben würden, wenn der Befrachter von dem Vertrage zurückgetreten ware (Artikel 581, 584, 585.).

# Artifel 587.

Auf die Fautfracht wird die Fracht, welche der Verfrachter für andere Ladungsgüter erhält, nicht angerechnet.

Durch diese Bestimmung wird jedoch die Vorschrift im ersten Absatz des

Artikels 585. nicht berührt.

Der Unspruch des Verfrachters auf Fautfracht ist nicht davon abhängig,

daß er die im Vertrage bezeichnete Reise ausführt.

Durch die Fautfracht werden die Ansprüche des Verfrachters auf Liegezeld und die übrigen ihm etwa zustehenden Forderungen (Artikel 615.) nicht ausgeschlossen.

# Artifel 588.

Ist ein verhältnismäßiger Theil oder ein bestimmt bezeichneter Raum des Schiffs verfrachtet, so gelten die Artikel 568. bis 587. mit folgenden Ab-weichungen:

1) Der Verfrachter erhalt in den Fällen, in welchen er nach diesen Artikeln mit einem Theil der Fracht sich begnügen müßte, als Fautfracht die volle Fracht, es sei denn, daß sammtliche Befrachter zurücktreten oder keine Ladung liesern.

Von

Von der vollen Fracht kommt jedoch die Fracht für diejenigen Güter in Abzug, welche der Verfrachter an Stelle der nicht gelieferten

angenommen hat.

2) In den Fällen der Artifel 582. und 583. kann der Befrachter die Wieberausladung nicht verlangen, wenn dieselbe eine Verzögerung der Reise zur Folge haben oder eine Umladung nöthig machen würde, es sei denn, daß alle übrigen Befrachter ihre Genehmigung ertheilten. Außerdem ist der Befrachter verpflichtet, sowohl die Kosten als auch den Schaden zu ersetzen, welche durch die Wiederausladung entstehen.

Machen sammtliche Befrachter von dem Rechte des Rücktritts Gebrauch, so hat es bei den Vorschriften der Artikel 582, und 583, sein

Bewenden.

#### Artifel 589.

Hat der Frachtvertrag Stückgüter zum Gegenstand, so muß der Befrachter auf die Aufforderung des Schiffers ohne Verzug die Abladung bewirken.

Ist der Befrachter säumig, so ist der Verfrachter nicht verpslichtet, auf die Lieferung der Güter zu warten; der Befrachter muß, wenn ohne dieselben die Reise angetreten wird, gleichwohl die volle Fracht entrichten. Es kommt von der letzteren jedoch die Fracht für diejenigen Güter in Abzug, welche der Verfrachter an Stelle der nicht gelieferten angenommen hat.

Der Verfrachter, welcher den Anspruch auf die Fracht gegen den saumigen Befrachter geltend machen will, ist bei Berlust des Anspruchs verpflichtet, dies dem Befrachter vor der Abreise kund zu geben. Auf diese Erklärung

finden die Vorschriften des Artifels 572. Anwendung.

### Artifel 590.

Nach der Abladung kann der Befrachter auch gegen Berichtigung der vollen Fracht, sowie aller sonstigen Forderungen des Verfrachters (Artikel 615.) und gegen Berichtigung oder Sicherstellung der im Artikel 616. bezeichneten Forderungen nur nach Maaßgabe des ersten Absahes der Vorschrift unter Ziffer 2. des Artikels 588, von dem Vertrage zurücktreten und die Wiederaus-ladung der Güter fordern.

Außerdem findet auch fur diese Källe die Vorschrift im letten Absatz des

Artifels 583. Anwendung.

### Artifel 591.

Ist ein Schiff auf Stückgüter angelegt und die Zeit der Abreise nicht festgesetzt, so hat auf Antrag des Befrachters der Richter nach den Umständen des Falles den Zeitpunkt zu bestimmen, über welchen hinaus der Antritt der Reise nicht verschoben werden kann.

### Artifel 592.

Bei jeder Art von Frachtvertrag hat der Befrachter innerhalb der Zeit, (Nr. 5408.)

binnen welcher die Guter zu liefern sind, dem Schiffer zugleich alle zur Versschiffung derselben erforderlichen Papiere zuzustellen.

### Artifel 593.

Der Schiffer hat zur Löschung der Ladung das Schiff an den Platz hinzulegen, welcher ihm von demjenigen, an den die Ladung abzuliefern ist (Empfänger), oder, wenn die Ladung an mehrere Empfänger abzuliefern ist,

von sammtlichen Empfangern angewiesen wird.

Wenn die Anweisung nicht rechtzeitig erfolgt, oder wenn von sammtlichen Empfängern nicht derselbe Plat angewiesen wird, oder wenn die Wassertiefe, die Sicherheit des Schiffs oder die örtlichen Verordnungen oder Einrichtungen die Befolgung der Anweisung nicht gestatten, so muß der Schiffer an dem ortsüblichen Löschungsplat anlegen.

#### Artifel 594.

Sofern nicht durch Vertrag oder durch die örtlichen Verordnungen des Löschungshafens und in deren Ermangelung durch einen daselbst bestehenden Ortsgebrauch ein Anderes bestimmt ist, werden die Kosten der Ausladung aus dem Schiffe von dem Verfrachter, alle übrigen Kosten der Löschung von dem Ladungsempfänger getragen.

#### Artifel 595.

Bei der Verfrachtung eines Schiffs im Ganzen hat der Schiffer, sobald er zum Löschen fertig und bereit ist, dies dem Empfänger anzuzeigen.

Die Anzeige muß durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher Weise

geschehen, wenn der Empfanger dem Schiffer unbekannt ist.

Mit dem auf die Anzeige folgenden Tage beginnt die Loschzeit.

Ueber die Löschzeit hinaus hat der Verfrachter nur dann auf die Abnahme der Ladung noch långer zu warten, wenn es vereinbart ist (Ueberliegezeit).

Für die Löschzeit kann, sofern nicht das Gegentheil bedungen ist, keine besondere Vergütung verlangt werden. Dagegen muß dem Verfrachter für die

Ueberliegezeit eine Bergutung (Liegegelb) gewährt werden.

Das Liegegeld wird von dem Richter nach Anleitung des Artikels 573. festgesetzt, wenn es nicht durch Bertrag bestimmt ist.

# Artifel 596.

Ist die Dauer der Löschzeit durch Vertrag nicht festgesetzt, so wird sie durch die ortlichen Verordnungen des Löschungshafens und in deren Ermangelung durch den daselbst bestehenden Ortsgebrauch bestimmt. Besteht auch ein solcher Ortsgebrauch nicht, so gilt als Löschzeit eine den Umständen des Falles angemessene Frist.

Ist eine Ueberliegezeit, nicht aber beren Dauer durch Vertrag bestimmt,

so beträgt die Ueberliegezeit vierzehn Tage.

Gnt=

Enthalt der Vertrag nur die Festsetzung eines Liegegeldes, so ift anzunehmen, daß eine Ueberliegezeit ohne Bestimmung der Dauer vereinbart sei.

#### Artifel 597.

Ist die Dauer der Loschzeit oder der Tag, mit welchem dieselbe enden foll, durch Vertrag bestimmt, so beginnt die Ueberliegezeit ohne Weiteres mit

dem Ablauf der Loschzeit.

In Ermangelung einer solchen vertragsmäßigen Bestimmung beginnt die Ueberliegezeit erft, nachdem ber Verfrachter dem Empfanger erklart bat, daß die Löschzeit abgelaufen sei. Der Verfrachter kann schon innerhalb der Losch= zeit dem Empfanger erklaren, an welchem Tage er die Loschzeit fur abgelaufen halte. In diesem Falle ist zum Ablauf der Loschzeit und zum Beginn der Ueberliegezeit eine neue Erklarung des Verfrachters nicht erforderlich.

Auf die in diesem Artikel erwähnten Erklarungen des Berfrachters fin=

den die Vorschriften des Artifels 572. Anwendung.

#### Artifel 598.

Bei Berechnung der Losch= und Ueberliegezeit werden die Tage in un= unterbrochen fortlaufender Reihenfolge gezählt; insbesondere kommen in Ansak die Sonn= und Feiertage, sowie diejenigen Tage, an welchen der Empfanger durch Zufall die Ladung abzunehmen verhindert ist.

Nicht in Unsat kommen jedoch die Tage, an welchen durch Wind und

Wetter oder durch irgend einen anderen Zufall entweder

- 1) der Transport nicht nur der im Schiffe befindlichen, sondern jeder Art von Ladung von dem Schiff an das Land, oder
- 2) die Ausladung aus dem Schiffe verhindert ist.

### Artifel 599.

Für die Tage, während welcher der Verfrachter wegen der Verhinderung des Transports jeder Art von Ladung von dem Schiff an das Land hat langer warten muffen, gebuhrt ibm Liegegeld, felbst wenn die Berhinderung mabrend der Loschzeit eingetreten ist. Dagegen ist für die Tage, während welcher er wegen Berhinderung der Ausladung aus dem Schiffe hat langer warten muffen, Liegegeld nicht zu entrichten, selbst wenn die Verhinderung mabrend ber Ueberliegezeit eingetreten ift.

# Artifel 600.

Sind für die Dauer der Loschzeit nach Artikel 596. die örtlichen Ber= ordnungen oder der Ortsgebrauch maakgebend, so kommen bei Berechnung der Loschzeit die beiden vorstehenden Artikel nur insoweit zur Anwendung, als die örtlichen Berordnungen oder der Ortsgebrauch nichts Abweichendes bestimmen. 21r=

#### Artifel 601.

Hat der Verfrachter sich ausbedungen, daß die Löschung bis zu einem bestimmten Tage beendigt sein musse, so wird er durch die Verhinderung des Transports jeder Art von Ladung von dem Schiff an das Land (Artikel 598. Ziffer 1.) zum längeren Warten nicht verpflichtet.

#### Artifel 602.

Wenn der Empfanger zur Abnahme der Guter sich bereit erklart, diefelbe aber über die von ihm einzuhaltenden Fristen verzögert, so ist der Schiffer befugt, die Guter, unter Benachrichtigung des Empfangers, gerichtlich oder

in anderer sicherer Beise niederzulegen.

Der Schiffer ist verpflichtet, in dieser Weise zu versahren und zugleich den Befrachter davon in Kenntniß zu setzen, wenn der Empfänger die Unsnahme der Güter verweigert oder über dieselbe auf die im Artikel 595. vorgeschriebene Anzeige sich nicht erklärt, oder wenn der Empfänger nicht zu ermitteln ist.

### Artifel 603.

Insoweit durch die Saumniß des Empfangers oder durch das Niederlegungsverfahren die Löschzeit ohne Verschulden des Schiffers überschriften wird, hat der Verfrachter Anspruch auf Liegegeld (Artikel 595.), unbeschadet des Rechts, für diese Zeit, soweit sie keine vertragsmäßige Ueberliegezeit ist, einen erweislich höheren Schaden geltend zu machen.

# Artifel 604.

Die Artikel 595, bis 603, kommen auch dann zur Anwendung, wenn ein verhältnismäßiger Theil oder ein bestimmt bezeichneter Raum des Schiffs verfrachtet ist.

# Artifel 605.

Der Empfänger von Stückgütern hat dieselben auf die Aufforderung des Schiffers ohne Verzug abzunehmen. Ist der Empfänger dem Schiffer nicht bekannt, so muß die Aufforderung durch öffentliche Bekanntmachung in ortseüblicher Weise geschehen.

In Ansehung des Rechts und der Verpflichtung des Schiffers, die Güter niederzulegen, gelten die Vorschriften des Artikels 602. Die im Artifel 602. vorgeschriebene Benachrichtigung des Befrachters kann durch öffent-

liche, in ortsublicher Weise zu bewirkende Bekanntmachung erfolgen.

Für die Tage, um welche durch die Säumniß des Empfängers oder durch das Niederlegungsverfahren die Frist, binnen welcher das Schiff würde entlöscht worden sein, überschritten ist, hat der Verfrachter Anspruch auf Liegegeld (Artifel 595.), unbeschadet des Nechts, einen erweislich höheren Schaden geltend zu machen.

#### Artifel 606.

Wenn bei der Verfrachtung des Schiffs im Ganzen oder eines verhältnißmäßigen Theils oder eines bestimmt bezeichneten Raums des Schiffs der Befrachter Unterfrachtverträge über Stückgüter geschlossen hat, so bleiben für die Rechte und Pflichten des ursprünglichen Verfrachters die Artikel 595, bis 603. maaßgebend.

#### Artifel 607.

Der Verfrachter haftet für den Schaden, welcher durch Verlust oder Beschädigung der Güter seit der Empfangnahme dis zur Ablieferung entstanden ist, sosenn er nicht beweist, daß der Verlust oder die Beschädigung durch höhere Gewalt (vis major) oder durch die natürliche Beschaffenheit der Güter, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage und derzgleichen, oder durch äußerlich nicht erkennbare Mängel der Verpackung entstanden ist.

Verlust und Beschädigung, welche aus einem mangelhaften Zustande des Schiffs entstehen, der aller Sorgfalt ungeachtet nicht zu entdecken war (Artistel 560. Absatz), werden dem Verluste oder der Beschädigung durch höhere Gewalt gleichgeachtet.

#### Artifel 608.

Für Kostbarkeiten, Gelder und Werthpapiere haftet der Verfrachter nur in tem Falle, wenn diese Beschaffenheit oder der Werth der Güter bei der Abledung dem Schiffer angegeben ist.

### Artifel 609.

Bevor der Empfänger die Güter übernommen hat, kann sowohl der Empfänger als der Schiffer, um den Zustand oder die Menge der Güter festzuftellen die Besichtigung derselben durch die zuständige Behörde oder durch die zu den Zweck amtlich bestellten Sachverständigen bewirken lassen.

Bei diesem Verfahren ist die am Orte anwesende Gegenpartei zuzuziehen,

sofern die Umstånde es gestatten.

# Artifel 610.

It die Besichtigung vor der Uebernahme nicht geschehen, so muß der Empfämer binnen acht und vierzig Stunden nach dem Tage der Uebernahme die nachrägliche Besichtigung der Güter nach Maaßgabe des Artikels 609. erwirken, nidrigenfalls alle Ansprüche wegen Beschädigung oder theilweisen Verlustes erlichen. Es macht keinen Unterschied, ob Verlust und Beschädigung äußerlich rkennbar waren oder nicht.

Die Bestimmung findet keine Anwendung auf solche Verluste und Beschädigungn, welche durch eine bösliche Handlungsweise einer Person ber

Schiffsbesaung entstanden sind.

#### Artifel 611.

Die Kosten der Besichtigung hat derjenige zu tragen, welcher dieselbe be=

antragt hat.

Ist jedoch die Besichtigung von dem Empfänger beantragt, und wird ein Verlust oder eine Beschädigung ermittelt, wosür der Verfrachter Ersatz leisten muß, so fallen die Kosten dem letzteren zur Last.

### Artifel 612.

Wenn auf Grund des Artikels 607. für den Verlust von Gütern Ersatz geleistet werden muß, so ist nur der Werth der verlorenen Güter zu vergüten. Dieser Werth wird durch den Marktpreis bestimmt, welchen Güter derselben Art und Beschaffenheit am Bestimmungsorte der verlorenen Güter bei Beginn der Löschung des Schiffs oder, wenn eine Entlöschung des Schiffs an diesem Orte nicht erfolgt, bei seiner Ankunft daselbst haben.

In Ermangelung eines Marktpreises, oder falls über denselben oder über dessen Unwendung, insbesondere mit Rücksicht auf die Qualität der Güter

Zweifel bestehen, wird der Preis durch Sachverständige ermittelt.

Von dem Preise kommt in Abzug, was an Fracht, Zöllen und Unkoffen

in Folge des Verlustes der Guter erspart wird.

Wird der Bestimmungsort der Güter nicht erreicht, so tritt an Stelle des Bestimmungsorts der Ort, wo die Reise endet, oder wenn die Reise durch Verlust des Schiffs endet, der Ort, wohin die Ladung in Sicherheit gesbracht ist.

# Artifel 613.

Die Bestimmungen des Artikels 612. finden auch auf diejenigen Güter

Anwendung, für welche der Rheder nach Artifel 510. Ersatz leisten muß

Uebersteigt im Falle der Verfügung über die Güter durch Verkauf der Reinerlöß derselben den im Artikel 612. bezeichneten Preiß, so tritt an Stelle des letzteren der Reinerlöß.

# Artikel 614.

Muß für Beschädigung der Güter auf Grund des Artikels 60%. Ersatz geleistet werden, so ist nur die durch die Beschädigung verursachte Wrthsverminderung der Güter zu vergüten. Diese Werthsverminderung wird bestimmt durch den Unterschied zwischen dem durch Sachverständige zu ermitteliden Verstaußswerth, welchen die Güter im beschädigten Zustande haben, un dem im Artikel 612. bezeichneten Preise nach Abzug der Zölle und Unkosten, soweit sie in Folge der Beschädigung erspart sind.

# Artikel 615.

Durch Annahme der Güter wird der Empfänger verpflichtet, 1ach Maaß= gabe des Frachtvertrages oder des Konnossements, auf deren Grmd die Empfangnahme geschieht, die Fracht nebst allen Nebengebühren, sowie das etwaige Liege=

Liegegeld zu bezahlen, die ausgelegten Zölle und übrigen Auslagen zu erstatten und die ihm sonst obliegenden Berpflichtungen zu erfüllen.

Der Verfrachter hat die Guter gegen Zahlung der Fracht und gegen

Erfüllung der übrigen Verpflichtungen des Empfangers auszuliefern.

#### Artifel 616.

Der Verfrachter ist nicht verpflichtet, die Guter früher auszuliefern, als bis die auf denselben haftenden Beiträge zur großen Haverei, Bergungs= und

Hulfskosten und Bodmereigelder bezahlt oder sichergestellt sind.

Ist die Verbodmung für Rechnung des Rheders geschehen, so gilt die vorstehende Bestimmung unbeschadet der Verpflichtung des Verfrachters, für die Befreiung der Güter von der Bodmereischuld noch vor der Auslieferung zu sorgen.

#### Artifel 617.

Der Verfrachter ist nicht verpflichtet, die Guter, mögen sie verdorben ober beschädigt sein oder nicht, für die Fracht an Zahlungsstatt anzunehmen.

Sind jedoch Behåltnisse, welche mit flussigen Waaren angefüllt waren, während der Reise ganz oder zum größeren Theil ausgelaufen, so können dieselben dem Verfrachter für die Fracht und seine übrigen Forderungen (Artikel 615.) an Zahlungsstatt überlassen werden.

Durch die Vereinbarung, daß der Verfrachter nicht für Leckage hafte, oder durch die Klausel: "frei von Leckage", wird dieses Recht nicht ausgeschlossen. Dieses Recht erlischt, sobald die Behältnisse in den Gewahrsam des Abnehmers

gelangt sind.

Ist die Fracht in Bausch und Bogen bedungen, und sind nur einige Behaltnisse ganz oder zum größeren Theile ausgelaufen, so können dieselben für einen verhaltnismaßigen Theil der Fracht und der übrigen Forderungen des Verfrachters an Zahlungsstatt überlassen werden.

# Artifel 618.

Für Guter, welche durch irgend einen Unfall verloren gegangen sind, ist keine Fracht zu bezahlen und die etwa vorausbezahlte zu erstatten, sofern nicht

das Gegentheil bedungen ift.

Diese Bestimmung kommt auch dann zur Anwendung, wenn das Schiff im Ganzen oder ein verhältnißmäßiger oder ein bestimmt bezeichneter Raum des Schiffs verfrachtet ist. Sofern in einem solchen Falle das Frachtgeld in Bausch und Bogen bedungen ist, berechtigt der Verlust eines Theils der Güter zu einem verhältnißmäßigen Abzuge von der Fracht.

# Artifel 619.

Ungeachtet der Nichtablieferung ist die Fracht zu zahlen für Güter, deren Verlust in Folge ihrer natürlichen Beschaffenheit (Artikel 607.) eingetreten ist, sowie für Thiere, welche unterwegs gestorben sind.

(Nr. 5408.)

Inwiefern die Fracht für Güter zu ersetzen ist, welche in Fällen der grossen Haverei aufgeopfert worden sind, wird durch die Vorschriften über die große Haverei bestimmt.

#### Artifel 620.

Für Güter, welche ohne Abrede über die Höhe der Fracht zur Beförderung übernommen sind, ist die am Abladungsorte zur Abladungszeit übliche Fracht zu zahlen.

Für Güter, welche über das mit dem Befrachter vereinbarte Maaß hin= aus zur Beförderung übernommen sind, ist die Fracht nach Verhaltniß der be-

dungenen Fracht zu zahlen.

#### Artifel 621.

Wenn die Fracht nach Maaß, Gewicht oder Menge der Güter bedungen ist, so ist im Zweifel anzunehmen, daß Maaß, Gewicht oder Menge der abgelieferten und nicht der eingelieferten Güter für die Höhe der Fracht entscheiden soll.

#### Artifel 622.

Außer der Fracht können Raplaken, Pramien und dergleichen nicht ge=

fordert werden, sofern sie nicht ausbedungen sind.

Die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Unkosten der Schifffahrt, als: Lootsengeld, Hafengeld, Leuchtfeuergeld, Schlepplohn, Quarantainegelder, Auseisungskosten und dergleichen, fallen in Ermangelung einer entgegenstehenden Abrede dem Verfrachter allein zur Last, selbst wenn derselbe zu den Maaßregeln, welche die Auslagen verursacht haben, auf Grund des Frachtvertrages nicht verpflichtet war.

Die Fälle der großen Haverei, sowie die Fälle der Aufwendung von Kosten zur Erhaltung, Bergung und Rettung der Ladung werden durch diesen

Artikel nicht berührt.

### Artifel 623.

Wenn die Fracht nach Zeit bedungen ist, so beginnt sie in Ermangelung einer anderen Abrede mit dem Tage zu laufen, der auf denjenigen folgt, an welchem der Schiffer angezeigt hat, daß er zur Einnahme der Ladung, oder bei einer Reise in Ballast, daß er zum Antritt der Reise fertig und bereit sei, sofern aber bei einer Reise in Ballast diese Anzeige am Tage vor dem Antritt der Reise noch nicht erfolgt ist, mit dem Tage, an welchem die Reise angetreten wird.

Ist Liegegeld oder Ueberliegezeit bedungen, so beginnt in allen Fallen die Zeitfracht erst mit dem Tage zu laufen, an welchem der Antritt der Reise

erfolgt.

Die Zeitfracht endet mit dem Tage, an welchem die Löschung vollendet ist. Wird die Reise ohne Verschulden des Verfrachters verzögert oder untersbrochen, so muß für die Zwischenzeit die Zeitfracht fortentrichtet werden, jedoch unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 639. und 640.

Ur=

#### Artifel 624.

Der Verfrachter hat wegen der im Artifel 615. erwähnten Forderungen

ein Pfandrecht an den Gutern.

Das Pfandrecht besieht, so lange die Güter zurückbehalten oder deponirt sind; es dauert auch nach der Ablieferung noch fort, sofern es binnen dreißig Tagen nach Beendigung derselben gerichtlich geltend gemacht wird; es erlischt jedoch, sobald vor der gerichtlichen Geltendmachung die Güter in den Gewahrsfam eines Dritten gelangen, welcher sie nicht für den Empfänger besitzt.

#### Artifel 625.

In Falle des Streits über die Forderungen des Verfrachters ist dieser die Güter auszuliesern verpflichtet, sobald die streitige Summe bei Gericht oder bei einer anderen zur Annahme von Depositen ermächtigten Behörde oder Ansstalt deponirt ist.

Nach Ablieferung der Guter ist der Verfrachter zur Erhebung der de=

ponirten Summe gegen angemessene Sicherheitsleistung berechtigt.

#### Artifel 626.

So lange das Pfandrecht des Verfrachters besteht, kann das Gericht auf dessen Unsuchen verordnen, daß die Güter ganz oder zu einem entsprechens den Theil Behufs Befriedigung des Verfrachters öffentlich verkauft werden.

Dieses Recht gebührt dem Verfrachter auch gegenüber den übrigen Glau-

bigern und der Konkursmasse des Eigenthumers.

Das Gericht hat die Betheiligten, wenn sie am Orte anwesend sind, über das Gesuch, bevor der Verkauf verfügt wird, zu hören.

# Artifel 627.

Hat der Verfrachter die Güter ausgeliefert, so kann er wegen der gegen den Empfänger ihm zustehenden Forderungen (Artikel 615.) an dem Befrachter sich nicht erholen. Nur insoweit der Befrachter mit dem Schaden des Versfrachters sich etwa bereichern würde, sindet ein Rückgriff statt.

# Artifel 628.

Hat der Verfrachter die Güter nicht ausgeliefert, und von dem im ersten Absat des Artikels 626. bezeichneten Rechte Gebrauch gemacht, jedoch durch den Verkauf der Güter seine vollständige Befriedung nicht erhalten, so kann er an dem Vefrachter sich erholen, soweit er wegen seiner Forderungen aus dem zwischen ihm und dem Befrachter abgeschlossenen Frachtwertrage nicht bestriedigt ist.

## Artifel 629.

Werden die Güter von dem Empfänger nicht abgenommen, so ist der Befrachter verpflichtet, den Verfrachter wegen der Fracht und der übrigen Forsderungen dem Frachtvertrage gemäß zu befriedigen.

(Nr. 5408.)

Bei der Abnahme der Güter durch den Befrachter kommen die Artikel 593, dis 626, in der Weise zur Anwendung, daß an Stelle des in diesen Artikeln bezeichneten Empfängers der Befrachter tritt. Insbesondere steht in einem solchen Falle dem Verfrachter wegen seiner Forderungen das Zurückbehaltungs- und Pfandrecht an den Gütern nach Maaßgabe der Artikel 624. 625. 626., sowie das im Artikel 616. bezeichnete Recht zu.

#### Artifel 630.

Der Frachtvertrag tritt außer Kraft, ohne daß ein Theil zur Entschädigung des anderen verpflichtet ist, wenn vor Antritt der Reise durch einen Zufall

1) das Schiff verloren geht, insbesondere wenn es verunglückt,

wenn es als reparaturunfähig oder reparaturunwürdig kondemnirt (Artikel 444.) und in dem letzteren Falle ohne Verzug öffentlich verkauft wird,

wenn es geraubt wird,

wenn es aufgebracht oder angehalten und für gute Prise erklart wird; oder

2) die im Frachtvertrage nicht blos nach Art ober Gattung, sondern speziell bezeichneten Guter verloren gehen;

3) die, wenn auch nicht im Frachtvertrage speziell bezeichneten Güter verloren gehen, nachdem dieselben bereits an Bord gebracht oder Behufs Einladung in das Schiff an der Ladungsstelle von dem Schiffer übernommen worden sind.

Hat aber in dem unter Zisser 3. bezeichneten Falle der Verlust der Güter noch innerhalb der Wartezeit (Artikel 580.) sich zugetragen, so tritt der Vertrag nicht außer Kraft, sofern der Befrachter ohne Verzug sich bereit erklärt, statt der verloren gegangenen andere Güter (Artikel 563.) zu liefern, und mit der Lieferung noch innerhalb der Wartezeit beginnt. Er hat die Abladung der anderen Güter binnen kürzester Frist zu vollenden, die etwaigen Mehrkosten dieser Abladung zu tragen, und insoweit durch dieselbe die Wartezeit überschritten wird, den dem Verfrachter darauß entstehenden Schaden zu ersetzen.

# Artikel 631.

Jeder Theil ist befugt, von dem Bertrage zurückzutreten, ohne zur Entschädigung verpflichtet zu sein:

1) wenn vor Antritt der Reise

das Schiff mit Embargo belegt ober zum landesherrlichen Dienst oder zum Dienst einer fremden Macht in Beschlag genommen, der Handel mit dem Bestimmungsort untersagt, der Abladungs= oder Bestimmungshafen blokirt,

die Ausfuhr der nach dem Frachtvertrage zu verschiffenden Guter aus dem Abladungshafen oder die Einfuhr derfelben in den Bestimmungshafen verboten,

durch eine andere Verfügung von hoher Hand das Schiff am Auslaufen oder die Reise oder die Versendung der nach dem Fracht= vertrage zu liefernden Guter verhindert wird.

In allen vorstehenden Fällen berechtigt jedoch die Berfügung von hoher hand nur dann zum Rucktritt, wenn bas eingetretene hinderniß nicht voraussichtlich von nur unerheblicher Dauer ist;

2) wenn vor Untritt der Reise ein Krieg ausbricht, in Folge dessen das Schiff ober die nach dem Frachtvertrage zu verschiffenden Guter ober beide nicht mehr als frei betrachtet werden können und der Gefahr der Aufbringung ausgesetzt wurden.

Die Ausübung der im Urtifel 563. dem Befrachter beigelegten Befugniß ist in den Källen der vorstehenden Bestimmungen nicht ausgeschlossen.

### Mrtifel 632,

Wenn nach Antritt der Reise das Schiff durch einen Zufall verloren geht (Artikel 630. Ziffer 1.), so endet der Frachtvertrag. Jedoch hat der Befrachter, soweit Guter geborgen oder gerettet find, die Fracht im Berhaltniß der zurückgelegten zur ganzen Reise zu zahlen (Distanzfracht).

Die Distanzfracht ist nur soweit zu zahlen, als der gerettete Werth der

Guter reicht.

### Artifel 633.

Bei Berechnung der Distanzfracht kommt in Anschlag nicht allein das Berhaltniß der bereits zurückgelegten zu der noch zurückzulegenden Entfernung. sondern auch das Verhaltniß des Aufwandes an Kosten und Zeit, der Gefahren und Mühen, welche durchschnittlich mit dem vollendeten Theile der Reise verbunden sind, zu denen des nicht vollendeten Theiles.

Können sich die Parteien über den Betrag der Distanzfracht nicht eini=

gen, so entscheidet darüber der Richter nach billigem Ermessen.

# Artifel 634.

Die Auflösung des Frachtvertrages andert nichts in den Berpflichtungen des Schiffers, bei Abwesenheit der Betheiligten auch nach dem Verluste des Schiffes fur das Beste der Ladung zu sorgen (Artikel 504. bis 506.). Der Schiffer ift demzufolge berechtigt und verpflichtet, und zwar im Falle der Dring= lichfeit auch ohne vorherige Anfrage, je nachdem es den Umständen entspricht, entweder die Ladung für Rechnung der Betheiligten mittelft eines anderen Schiffes nach dem Bestimmungshafen befordern zu laffen, oder die Auflagerung oder den Berkauf derfelben zu bewirken und im Falle der Weiterbeforderung oder Auflagerung, Behufs Beschaffung der hierzu, sowie zur Erhaltung der

Ladung nothigen Mittel, einen Theil davon zu verkaufen, oder im Falle der

Weiterbeförderung die Ladung ganz oder zum Theil zu verbodmen.

Der Schiffer ist jedoch nicht verpflichtet, die Ladung auszuantworten ober zur Weiterbeförderung einem anderen Schiffer zu übergeben, bevor die Distanzsfracht nebst den sonstigen Forderungen des Verfrachters (Artikel 615.) und die auf der Ladung haftenden Beiträge zur großen Haverei, Bergungs= und Hulfsfosten und Bodmereigelder bezahlt oder sichergestellt sind.

Auch für die Erfüllung der nach dem ersten Absatz dieses Artikels dem Schiffer obliegenden Pflichten haftet der Rheder mit dem Schiffe, soweit etwas

davon gerettet ift, und mit der Fracht.

### Artifel 635.

Gehen nach Antritt der Reise die Güter durch einen Zufall verloren, so endet der Frachtvertrag, ohne daß ein Theil zur Entschädigung des anderen verpflichtet ist; insbesondere ist die Fracht weder ganz noch theilweise zu zahlen, insofern nicht im Gesetze das Gegentheil bestimmt ist (Artikel 619.).

### Artifel 636.

Ereignet sich nach dem Antritt der Reise einer der im Artikel 631. erwähnten Zufälle, so ist jeder Theil befugt, von dem Vertrage zurückzutreten,

ohne zur Entschädigung verpflichtet zu sein.

Ist jedoch einer der im Artikel 631. unter Ziffer 1. bezeichneten Zufälle eingetreten, so muß, bevor der Rücktritt stattfindet, auf die Beseitigung des Hindernisses drei oder fünf Monate gewartet werden, je nachdem das Schiff in einem Europäischen oder in einem nichteuropäischen Hafen sich besindet.

Die Frist wird, wenn der Schiffer das Hinderniß während des Aufenthalts in einem Hafen erfährt, von dem Tage der erhaltenen Kunde, anderenfalls von dem Tage an berechnet, an welchem der Schiffer, nachdem er davon in Kenntniß gesetzt worden ist, mit dem Schiffe zuerst einen Hafen erreicht.

Die Ausladung des Schiffes erfolgt, in Ermangelung einer anderweitigen Vereinbarung, in dem Hafen, in welchem es zur Zeit der Erklärung des Ruck-

tritts sich befindet.

Für den zurückgelegten Theil der Reise ist der Befrachter Distanzfracht

(Artifel 632, 633.) zu zahlen verpflichtet.

Ist das Schiff in Folge des Hindernisses in den Abgangshafen oder in einen anderen Hafen zurückgekehrt, so wird bei Berechnung der Distanzfracht der dem Bestimmungshafen nachste Punkt, welchen das Schiff erreicht hat, Behufs Feststellung der zurückgelegten Entfernung zum Anhalt genommen.

Der Schiffer ist auch in den Fallen dieses Artikels verpflichtet, vor und nach der Auslösung des Frachtvertrags für das Beste der Ladung nach Maaß-

gabe der Artikel 504. bis 506. und 634. zu forgen.

### Artikel 637.

Muß das Schiff, nachdem es die Ladung eingenommen hat, vor Antritt tritt der Reise in dem Abladungshafen oder nach Antritt derselben in einem Zwischen= oder Nothhasen in Folge eines der im Artisel 631. erwähnten Ereignisse liegen bleiben, so werden die Kosten des Aufenthalts, auch wenn die Erfordernisse der großen Haverei nicht vorliegen, über Schiff, Fracht und Ladung nach den Grundsätzen der großen Haverei vertheilt, gleichviel ob denmächst der Vertrag aufgehoben oder vollständig erfüllt wird. Zu den Kosten des Aufenthalts werden alle in dem zweiten Absat des Artisels 708. Zisser 4. aufgestührten Kosten gezählt, diejenigen des Ein= und Auslausens jedoch nur dann, wenn wegen des Hindernisses ein Nothhafen angelausen ist.

### Artifel 638.

Wird nur ein Theil der Ladung vor Antritt der Reise durch einen Zufall betroffen, welcher, hätte er die ganze Ladung betroffen, nach den Artiseln 630. und 631. den Vertrag aufgelöst oder die Parteien zum Rücktritt berechtigt haben würde, so ist der Befrachter nur befugt, entweder statt der vertragsmäßigen andere Güter abzuladen, sofern durch deren Beförderung die Lage des Verfrachters nicht erschwert wird (Artisel 563.), oder von dem Vertrage unter der Verpslichtung zurückzutresen, die Hälfte der bedungenen Fracht und die sonstigen Forderungen des Verfrachters zu berichtigen (Artisel 581. und 582.). Bei Ausübung dieser Rechte ist der Befrachter jedoch nicht an die sonst einzuhaltende Zeit gebunden. Er hat sich aber ohne Verzug zu erklären, von welchem der beiden Rechte er Gebrauch machen wolle und, wenn er die Abladung anderer Güter wählt, dieselbe binnen fürzester Frist zu bewirken, auch die etwaigen Mehrkosten dieser Abladung zu tragen, und insoweit durch sie die Wartezeit überschritten wird, den dem Verfrachter daraus entstehenden Schaden zu erseßen.

Macht er von keinem der beiden Rechte Gebrauch, so muß er auch für den durch den Zufall betroffenen Theil der Ladung die volle Fracht entrichten. Den durch Krieg, Ein= und Ausfuhrverbot oder eine andere Berfügung von hoher Hand unfrei gewordenen Theil der Ladung ist er jedenfalls aus dem

Schiffe herauszunehmen verbunden.

Tritt der Zufall nach Antritt der Reise ein, so muß der Befrachter für den dadurch betroffenen Theil der Ladung die volle Fracht auch dann entrichten, wenn der Schiffer diesen Theil in einem anderen als dem Bestimmungshafen zu löschen sich genöthigt gefunden und hierauf mit oder ohne Aufenthalt die Reise fortgesetzt hat.

Durch diesen Artikel werden die Bestimmungen der Artikel 618. und 619.

nicht berührt.

# Artifel 639.

Albgesehen von den Fällen der Artikel 631. bis 638, hat ein Aufenthalt, welchen die Reise vor oder nach ihrem Antritt durch Naturereignisse oder andere Zufälle erleidet, auf die Rechte und Pflichten der Parteien keinen Einfluß, es sei denn, daß der erkennbare Zweck des Vertrages durch einen solchen Aufenthalt vereitelt würde. Der Befrachter ist jedoch befugt, während jedes durch einen Zufall entstandenen, vorausssichtlich längeren Aufenthalts die bereits in das Schiff geladenen Güter auf seine Gefahr und Kosten gegen Sicherheits(Nr. 5408.)

leistung für die rechtzeitige Wiedereinladung auszuladen. Unterläßt er die Wiedereinladung, so hat er die volle Fracht zu zahlen. In jedem Falle muß er den Schaden ersetzen, welcher aus der von ihm veranlaßten Wiederausladung entsteht.

Gründet sich der Aufenthalt in einer Verfügung von hoher Hand, so ist für die Dauer derselben keine Fracht zu bezahlen, wenn diese zeitweise bedungen war (Artikel 623.).

### Artifel 640.

Muß das Schiff während der Reise ausgebessert werden, so hat der Befrachter die Wahl, ob er die ganze Ladung an dem Orte, wo das Schiff sich besindet, gegen Berichtigung der vollen Fracht und der übrigen Forderungen des Verfrachters (Artisel 615.) und gegen Berichtigung oder Sicherstellung der im Artisel 616. bezeichneten Forderungen zurücknehmen, oder die Wiederherssellung abwarten will. Im letzteren Falle ist für die Dauer der Ausbesserung keine Fracht zu bezahlen, wenn diese zeitweise bedungen war.

#### Artifel 641.

Wird der Frachtvertrag in Gemäßheit der Artikel 630. bis 636. aufgelöst, so werden die Kosten der Ausladung aus dem Schiffe von dem Verfrachter, die übrigen Löschungskosten von dem Befrachter getragen. Hat der Zufall jedoch nur die Ladung betroffen, so fallen die sämmtlichen Kosten der Löschung dem Befrachter zur Last. Dasselbe gilt, wenn im Falle des Artikels 638. ein Theil der Ladung gelöscht wird. Mußte in einem solchen Falle Behufs der Löschung ein Hafen angelausen werden, so hat der Befrachter auch die Hafenkosten zu tragen.

# Artifel 642.

Die Artikel 630. bis 641. kommen auch zur Anwendung, wenn das Schiff zur Einnahme der Ladung eine Zureise in Ballast nach dem Abladungshafen zu machen hat. Die Reise gilt aber in einem solchen Falle erst dann als angetreten, wenn sie aus dem Abladungshafen angetreten ist. Wird der Vertrag, nachdem das Schiff den Abladungshafen erreicht hat, aber vor Anstritt der Reise aus dem letzteren aufgelöst, so erhält der Verfrachter für die Zureise eine nach den Grundsähen der Distanzfracht (Artikel 633.) zu bemessende Entschädigung.

In anderen Fallen einer zusammengesetzten Reise sind die obigen Artikel insoweit anwendbar, als Natur und Inhalt des Vertrages nicht entgegenstehen.

### Artifel 643.

Wenn der Vertrag nicht auf das Schiff im Ganzen, sondern nur auf einen verhältnismäßigen Theil oder einen bestimmt bezeichneten Raum des Schiffs oder auf Stückgüter sich bezieht, so gelten die Artikel 630. bis 642. mit folgenden Abweichungen:

1) In den Fallen der Artikel 631, und 636, ist jeder Theil sogleich nach Gin-

Eintritt des Hindernisses und ohne Rücksicht auf die Dauer desselben von dem Vertrage zurückzutrefen befugt.

2) Im Falle des Artifels 638. kann von dem Befrachter das Recht, von

dem Vertrage zurückzutreten, nicht ausgeübt werden.

3) Im Falle des Artikels 639. steht dem Befrachter das Recht der einste weiligen Löschung nur dann zu, wenn die übrigen Befrachter ihre Genehmigung ertheilen.

4) Im Fall des Artikels 640. kann der Befrachter die Güter gegen Entzichtung der vollen Fracht und der übrigen Forderungen nur dann zurücknehmen, wenn während der Ausbesserung die Löschung dieser Güter ohnehmen erfolgt ist.

Die Vorschriften der Artikel 588. und 590. werden hierdurch nicht berührt.

### Artifel 644.

Nach Beendigung jeder einzelnen Abladung hat der Schiffer dem Ablader ohne Berzug gegen Rückgabe des etwa bei der Annahme der Güter ertheilten vorläufigen Empfangscheins ein Konnossement in so vielen Exemplaren auszustellen, als der Ablader verlangt.

Alle Exemplare des Konnossements mussen von gleichem Inhalt sein, dasselbe Datum haben und ausdrücken, wie viele Exemplare ausgestellt sind.

Dem Schiffer ist auf sein Verlangen von dem Ablader eine mit der Unterschrift des letzteren versehene Abschrift des Konnossements zu ertheilen.

#### Artifel 645.

Das Konnossement enthält:

1) den Namen des Schiffers;

- 2) den Namen und die Nationalität des Schiffs;
- 3) den Namen des Abladers; 4) den Namen des Empfängers;

5) den Abladungshafen;

6) den Löschungshafen oder den Ort, an welchem Order über denselben einzuholen ist;

7) die Bezeichnung der abgeladenen Guter, deren Menge und Merkzeichen;

8) die Bestimmung in Ansehung der Fracht; 9) den Ort und den Tag der Ausstellung; 10) die Zahl der ausgestellten Exemplare.

# Artikel 646.

Auf Verlangen des Abladers ist das Konnossement, sofern nicht das Gegentheil vereinbart ist, an die Order des Empfängers oder lediglich an Order zu stellen. Im letzteren Falle ist unter der Order die Order des Abladers zu verstehen.

Das Konnossement kann auch auf den Namen des Schiffers als Empfan-

gers lauten.
(Nr. 5408.)

Ur=

### Artifel 647.

Der Schiffer ist verpflichtet, im Loschungshafen dem legitimirten Inhaber

auch nur eines Exemplars des Konnossements die Guter auszuliefern.

Zur Empfangnahme der Güter legitimirt ist derjenige, an welchen die Güter nach dem Konnossement abgeliefert werden sollen, oder auf welchen das Konnossement, wenn es an Order lautet, durch Indossament übertragen ist.

### Artifel 648.

Melden sich mehrere legitimirte Konnossementsinhaber, so ist der Schiffer verpflichtet, sie sammtlich zurückzuweisen, die Güter gerichtlich oder in einer anderen sicheren Weise niederzulegen und die Konnossementsinhaber, welche sich gemeldet haben, unter Angabe der Gründe seines Verfahrens hiervon zu benachrichtigen.

Wenn die Niederlegung nicht gerichtlich geschieht, so ist er befugt, über sein Verfahren und dessen Gründe eine öffentliche Urkunde errichten zu lassen und wegen der daraus entstehenden Kosten in gleicher Art wie wegen der Fracht

sich an die Guter zu halten (Artikel 626.).

### Artifel 649.

Die Uebergabe des an Order lautenden Konnossements an denjenigen, welcher durch dasselbe zur Empfangnahme legitimirt wird, hat, sobald die Güter wirklich abgeladen sind, für den Erwerd der von der Uebergabe der Güter abhängigen Rechte dieselben rechtlichen Wirkungen wie die Uebergabe der Güter.

# Artifel 650.

Sind mehrere Eremplare eines an Order lautenden Konnossements außzgestellt, so können von dem Inhaber des einen Exemplars die in dem vorstehenden Artikel bezeichneten rechtlichen Wirkungen der Uebergabe des Konnossements zum Nachtheil desjenigen nicht geltend gemacht werden, welcher auf Grund eines anderen Exemplars in Gemäßheit des Artikels 647. die Auslieferung der Güter von dem Schiffer erlangt hat, bevor der Anspruch auf Auslieferung von dem Inhaber des ersteren Exemplars erhoben worden ist.

### Artifel 651.

Hat der Schiffer die Guter noch nicht ausgeliefert, so geht unter mehreren sich meldenden Konnossementsinhabern, wenn und soweit die von denselben auf Grund der Konnossementsübergabe an den Gütern geltend gemachten Rechte kollidiren, derzenige vor, dessen Eremplar von dem gemeinschaftlichen Vormann, welcher mehrere Konnossementseremplare an verschiedene Personen übertragen hat, zuerst der einen dieser Personen dergestalt übergeben ist, daß dieselbe zur Empfangnahme der Güter legitimirt wurde.

Bei bem nach einem anderen Orte überfandten Exemplare wird die Zeit

der Uebergabe durch den Zeitpunkt der Absendung bestimmt.

### Artifel 652.

Der Schiffer ist zur Ablieferung der Guter nur gegen Ruckgabe eines Eremplars des Konnossements, auf welchem die Ablieferung der Guter zu bescheinigen ist, verpflichtet.

### Artifel 653.

Das Konnossement ist entscheidend für die Rechtsverhaltnisse zwischen dem Berfrachter und dem Empfanger der Guter; insbesondere muß die Ablieferung der Guter an den Empfänger nach Inhalt des Konnossements erfolgen.

Die in das Konnossement nicht aufgenommenen Bestimmungen des Fracht= vertrages haben gegenüber dem Empfanger keine rechtliche Wirkung, sofern nicht auf dieselben ausdrücklich Bezug genommen ist. Wird in Ansehung der Fracht auf den Frachtvertrag verwiesen (3. B. durch die Worte: "Fracht laut Chartepartie"), so sind hierin die Bestimmungen über Loschzeit, Ueberliegezeit und Liegezeit nicht als einbegriffen anzusehen.

Für die Rechtsverhaltniffe zwischen Verfrachter und Befrachter bleiben

die Bestimmungen des Frachtvertrages maaggebend.

### Artifel 654.

Der Verfrachter ist fur die Richtigkeit der im Konnossement enthaltenen Bezeichnung der abgeladenen Guter dem Empfänger verantwortlich. Haftung beschränkt sich jedoch auf den Ersatz des Minderwerths, welcher aus der Nichtübereinstimmung der Güter mit der im Konnossement enthaltenen Bezeichnung sich ergiebt.

# Artifel 655.

Die im porftehenden Artikel erwähnte Haftung des Berfrachters tritt auch dann ein, wenn die Guter dem Schiffer in Berpackung oder in geschloffenen

Gefäßen übergeben sind.

Ist dieses zugleich aus dem Konnossement ersichtlich, so ist der Verfrach= ter für die Richtigkeit der Bezeichnung der Guter dem Empfanger nicht ver= antwortlich, sofern er beweist, daß ungeachtet der Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers die Unrichtigfeit der in dem Konnoffement enthaltenen Bezeichnung nicht wahrgenommen werden konnte.

Die Haftung des Berfrachters wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Identität der abgelieferten und der übernommenen Guter nicht bestritten

oder daß dieselbe von dem Verfrachter nachgewiesen ift.

# Artifel 656.

Werben bem Schiffer Guter in Verpackung ober in geschlossenen Gefaßen übergeben, so kann er das Konnossement mit dem Zusate: "Inhalt unbekannt" versehen. Enthalt das Konnoffement diesen oder einen gleichbedeuten= den Zusatz, so ist der Verfrachter im Falle der Nichtübereinstimmung des abgelieferten Inhalts mit dem im Ronnoffement angegebenen nur insoweit verant= (Nr. 5408.)

wortlich, als ihm bewiesen wird, daß er einen anderen als den abgelieferten Inhalt empfangen habe.

#### Artifel 657.

Sind die im Konnossement nach Zahl, Maaß oder Gewicht bezeichneten Güter dem Schiffer nicht zugezählt, zugemessen oder zugewogen, so kann er das Konnossement mit dem Zusaße: "Zahl, Maaß, Gewicht unbekannt" versehen. Enthält das Konnossement diesen oder einen gleichbedeutenden Zusaß, so hat der Verfrachter die Richtigkeit der Angaben des Konnossements über Zahl, Maaß oder Gewicht der übernommenen Güter nicht zu vertreten.

### Artifel 658.

Ist die Fracht nach Zahl, Maaß oder Gewicht der Güter bedungen und im Konnossement Zahl, Maaß oder Gewicht angegeben, so ist diese Angabe für die Berechnung der Fracht entscheidend, wenn nicht das Konnossement eine abweichende Bestimmung enthält. Als eine solche ist der Zusaß: "Zahl, Maaß, Gewicht unbekannt" oder ein gleichbedeutender Zusaß nicht anzusehen.

#### Urtifel 659.

Ist das Konnossement mit dem Zusate: "frei von Bruch" oder: "frei von Leckage" oder: "frei von Beschäbigung", oder mit einem gleichbedeutenden Zusate versehen, so haftet der Verfrachter bis zum Beweise des Verschuldens des Schiffers oder einer Person, für welche der Verfrachter verantwortlich ist, nicht für Bruch oder Leckage oder Beschädigung.

# Artifel 660.

Sind dem Schiffer Güter übergeben, deren Beschädigung, schlechte Beschaffenheit oder schlechte Verpackung sichtbar ist, so hat er diese Mängel im Konnossement zu bemerken, widrigenfalls er dem Empfänger dafür verantwortlich ist, auch wenn das Konnossement mit einem der im vorhergehenden Urstikel erwähnten Zusätze versehen ist.

# Artikel 661.

Nachdem der Schiffer ein an Order lautendes Konnossement ausgestellt hat, darf er den Unweisungen des Abladers wegen Zurückgabe oder Ausliesezung der Güter nur dann Folge leisten, wenn ihm die sammtlichen Gremplare des Konnossements zurückgegeben werden.

Dasselbe gilt in Ansehung der Anforderungen eines Konnossementsinhabers auf Auslieferung der Guter, so lange der Schiffer den Bestimmungshafen

nicht erreicht hat.

Handelt er diesen Bestimmungen entgegen, so bleibt er dem rechtmäßigen

Inhaber des Konnossements verpflichtet.

Lautet das Konnossement nicht an Order, so ist der Schiffer zur Zurückzgabe oder Auslieferung der Güter, auch ohne Beibringung eines Exemplars des

bes Konnossements, verpflichtet, sofern der Ablader und der im Konnossement bezeichnete Empfänger in die Zurückgabe oder Auslieferung der Güter willigen. Werden jedoch nicht sämmtliche Eremplare des Konnossements zurückgestellt, so kann der Schiffer wegen der deshalb zu besorgenden Nachtheile zuvor Sicherzheitsleistung fordern.

### Artifel 662.

Die Bestimmungen des Artikels 661. kommen auch dann zur Anwendung, wenn der Frachtvertrag vor Erreichung des Bestimmungshafens in Folge eines Zufalls nach den Artikeln 630. bis 643. aufgelöst wird.

### Artifel 663.

In Ansehung der Verpslichtungen des Schiffers aus den von ihm geschlossenen Frachtwerträgen und ausgestellten Konnossementen hat es bei den Vorschriften der Artikel 478. 479. und 502. sein Bewenden.

# Artifel 664.

Im Falle der Unterverfrachtung haftet für die Erfüllung des Unterfrachtvertrages, insoweit dessen Ausführung zu den Dienstobliegenheiten des Schiffers gehört und von diesem übernommen ist, insbesondere durch Annahme der Güter und Ausstellung des Konnossements, nicht der Unterverfrachter, sondern der Rheder mit Schiff und Fracht (Artikel 452.).

Db und inwieweit im Uedrigen der Rheder oder der Unterverfrachter von dem Unterbefrachter in Anspruch genommen werden könne, und ob im letzteren Falle der Unterverfrachter für die Erfüllung unbeschränkt zu haften oder nur die auf Schiff und Fracht beschränkte Haftung des Rheders zu vertreten habe, wird durch vorstehende Bestimmung nicht berührt.

# Sechster Titel.

Bon dem Frachtgeschäft zur Beförderung von Reisenden.

## Artifel 665.

Ist der Reisende in dem Ueberfahrtsvertrage genannt, so ist derselbe nicht befugt, das Recht auf die Ueberfahrt an einen Anderen abzutreten.

## Artifel 666.

Der Reisende ist verpflichtet, alle die Schiffsordnung betreffenden Anweissungen des Schiffers zu befolgen.

### Artifel 667.

Der Reisende, welcher vor oder nach dem Antritt der Reise sich nicht Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

rechtzeitig an Bord begiebt, muß das volle Ueberfahrtsgelb bezahlen, wenn ber Schiffer die Reise antritt oder fortsett, ohne auf ihn zu warten.

#### Artifel 668.

Wenn der Reisende vor dem Antritt der Reise den Rücktritt von dem Ueberfahrtsvertrage erklart, oder stirbt, oder durch Krankheit oder einen anderen in seiner Verson sich ereignenden Zufall zurückzubleiben genothigt wird, so ist nur die Halfte des Ueberfahrtsgeldes zu zahlen. Wenn nach Antritt der Reise der Rücktritt erklart wird oder einer der

erwähnten Zufälle sich ereignet, so ist das volle Ueberfahrtsgeld zu zahlen.

#### Mrtifel 669.

Der Ueberfahrtsvertrag trift außer Kraft, wenn durch einen Zufall das Schiff verloren geht (Artifel 630. Biffer 1.).

### Mrtifel 670.

Der Reisende ist befugt, von dem Vertrage zurückzutreten, wenn ein Rrieg ausbricht, in Folge bessen das Schiff nicht mehr als frei betrachtet wer= den kann und der Gefahr der Aufbringung ausgesetzt ware, oder wenn die Reise durch eine das Schiff betreffende Verfügung von hoher Hand aufgehalten wird.

Das Recht des Rucktritts steht auch dem Verfrachter zu, wenn er in einem der vorstehenden Kalle die Reise aufgiebt, oder wenn das Schiff haupt= fachlich zur Beforderung von Gutern bestimmt ift, und die Unternehmung un= terbleiben muß, weil die Guter ohne sein Verschulden nicht befordert werden fonnen.

# Mrtifel 671.

In allen Fallen, in welchen zufolge der Artikel 669. und 670. der Ueberfahrtsvertrag aufgeloft wird, ift fein Theil zur Entschädigung des anderen vervflichtet.

Ist jedoch die Auflösung erst nach Antritt der Reise erfolgt, so hat der Reisende das Ueberfahrtsgeld nach Berhaltniß der zurückgelegten zur ganzen

Reise zu zahlen.

Bei der Berechnung des zu zahlenden Betrages sind die Vorschriften des Alrtifels 633. maaßgebend.

### Artifel 672.

Muß das Schiff mahrend der Reise ausgebessert werden, so hat der Reisende, auch wenn er die Ausbesserung nicht abwartet, das volle lieberfahrts= geld zu zahlen. Wartet er die Ausbesserung ab, so hat ihm der Verfrachter bis zum Wiederantritt der Reise ohne besondere Bergutung Wohnung zu gewahren, auch die nach dem Ueberfahrtsvertrage in Ansehung der Befostigung ibm obliegenden Pflichten weiter zu erfüllen. Gr= Erbietet sich jedoch der Verfrachter, den Reisenden mit einer anderen gleich guten Schiffsgelegenheit ohne Beeinträchtigung der übrigen vertragsmästigen Rechte desselben nach dem Bestimmungshafen zu befördern, und weigert sich der Reisende, von dem Anerdieten Gebrauch zu machen, so hat er auf Gewährung von Wohnung und Kost bis zum Wiederantritt der Reise nicht weiter Unspruch.

### Urtifel 673.

Für den Transport der Neise-Effekten, welche der Reisende nach dem Ueberfahrtsvertrage an Bord zu bringen befugt ist, hat derselbe, wenn nicht ein Underes bedungen ist, neben dem Ueberfahrtsgelde keine besondere Vergütung zu zahlen.

#### Artifel 674.

Auf die an Bord gebrachten Reise-Effekten sinden die Vorschriften der

Artifel 562, 594, 618, Anwendung.

Sind dieselben von dem Schiffer oder einem dazu bestellten Dritten übernommen, so gelten für den Fall ihres Verlustes oder ihrer Beschädigung die Vorschriften der Artikel 607. 608. 609. 610. 611.

Auf sammtliche von dem Reisenden an Bord gebrachte Sachen finden

außerdem die Artifel 564. 565, 566, und 620. Anwendung.

#### Artifel 675.

Der Verfrachter hat wegen des Ueberfahrtsgeldes an den von dem Reissenden an Bord gebrachten Sachen ein Pfandrecht.

Das Pfandrecht besteht jedoch nur so lange die Sachen zurückbehalten

oder deponirt sind.

### Artifel 676.

Stirbt ein Reisender, so ist der Schiffer verpflichtet, in Ansehung der an Bord sich befindenden Effekten desselben das Interesse der Erben nach den Umständen des Falles in geeigneter Weise wahrzunehmen.

# Artifel 677.

Wird ein Schiff zur Beförderung von Reisenden einem Dritten verfrachtet, sei es im Ganzen oder zu einem Theil oder dergestalt, daß eine bestimmte Zahl von Reisenden befördert werden soll, so gelten für das Rechtsverhältniß zwischen dem Verfrachter und dem Dritten die Vorschriften des fünften Titels, soweit die Natur der Sache die Unwendung derselben zuläßt.

### Artifel 678.

Wenn in den folgenden Titeln dieses Buchs die Fracht erwähnt wird, so sind unter dieser, sofern nicht das Gegentheil bestimmt ist, auch die Ueberschrtsgelder zu verstehen.

(Nr. 5408.) 83\*

#### Artifel 679.

Die auf das Auswanderungswesen sich beziehenden Landesgesetze, auch insoweit sie privatrechtliche Bestimmungen enthalten, werden durch die Vorsschriften dieses Titel nicht berührt.

### Siebenter Titel.

# Von der Bodmerei.

### Artifel 680.

Bodmerei im Sinne dieses Gesethuchs ist ein Darlehnsgeschäft, welches von dem Schiffer als solchem fraft der in diesem Gesethuch ihm ertheilten Bezugnisse unter Zusicherung einer Prämie und unter Verpfändung von Schiff, Fracht und Ladung, oder von einem oder mehreren dieser Gegenstände in der Art eingegangen wird, daß der Gläubiger wegen seiner Ansprüche nur an die verpfändeten (verbodmeten) Gegenstände nach Ankunft des Schiffs an dem Orte sich halten könne, wo die Reise enden soll, für welche das Geschäft einzgegangen ist (Bodmereireise).

#### Artifel 681.

Bodmerei kann von dem Schiffer nur in folgenden Fallen eingegangen werden:

1) während das Schiff außerhalb des Heimathshafens sich befindet, zum Zweck der Ausführung der Reise, nach Maaßgabe der Artikel 497. 507. bis 509. und 511.;

2) während der Reise im alleinigen Interesse der Ladungsbetheiligten zum Zweck der Erhaltung und Weiterbeförderung der Ladung nach Maaßgabe

ber Artifel 504. 511. und 634.

In dem Falle der Ziffer 2. kann der Schiffer die Ladung allein verbodmen, in allen übrigen Fallen kann er zwar das Schiff oder die Fracht allein, die Ladung aber nur zusammen mit dem Schiff und der Fracht verbodmen.

In der Verbodmung des Schiffs ohne Erwähnung der Fracht ist die Verbodmung der letzteren nicht enthalten. Werden aber Schiff und Ladung verbodmet, so gilt die Fracht als mitverbodmet.

Die Verbodmung der Fracht ist zulässig, so lange diese der Seegefahr

noch nicht entzogen ist.

Auch die Fracht dessenigen Theils der Reise, welcher noch nicht angetreten ist, kann verbodmet werden.

# Artifel 682.

Die Hohe der Bodmereipramie ist ohne Beschränkung dem Uebereinskommen der Parteien überlassen.

Die

Die Pramie umfaßt in Ermangelung einer entgegenstehenden Verein= barung auch die Zinsen.

#### Artifel 683.

Ueber die Verbodmung muß von dem Schiffer ein Bodmereibrief außzgestellt werden. Ist dieses nicht geschehen, so hat der Gläubiger diesenigen Rechte, welche ihm zustehen wurden, wenn der Schiffer zur Befriedigung des Bedürfnisse ein einsaches Kreditgeschäft eingegangen ware.

#### Artifel 684.

Der Bodmereigeber kann verlangen, daß der Bodmereibrief enthalte:

1) den Namen des Bodmereigläubigers; 2) den Kapitalbetrag der Bodmereischuld;

- 3) den Betrag der Bodmereipramie oder den Gefammtbetrag der dem Glaubiger zu zahlenden Summe;
- 4) die Bezeichnung der verbodmeten Gegenstände; 5) die Bezeichnung des Schiffes und des Schiffers;

6) die Bodmereireise;

7) die Zeit, zu welcher die Bodmereischuld gezahlt werden soll;

8) ben Ort, wo die Zahlung erfolgen soll;

9) die Bezeichnung der Urkunde im Kontert als Bodmereibrief, oder die Erklarung, daß die Schuld als Bodmereischuld eingegangen sei, oder eine andere das Wesen der Bodmerei genügend bezeichnende Erklarung;

10) die Umstände, welche die Eingehung der Bodmerei nothwendig gemacht haben;

11) den Tag und den Ort der Ausstellung;

12) die Unterschrift des Schiffers.

Die Unterschrift des Schiffers muß auf Verlangen in beglaubigter Form ertheilt werden.

## Artifel 685.

Auf Verlangen des Bodmereigebers ist der Bodmereibrief, sofern nicht das Gegentheil vereindart ist, an die Order des Gläubigers oder lediglich an Order zu stellen. Im letzteren Falle ist unter der Order die Order des Bodmereigebers zu verstehen.

## Artifel 686.

Ist vor Ausstellung des Bodmereibriefs die Nothwendigkeit der Einzgehung des Geschäfts von dem Landeskonsul oder demjenigen Konsul, welcher dessen Geschäfte zu versehen berufen ist, und in dessen Ermangelung von dem Gerichte oder der sonst zuständigen Behörde des Orts der Ausstellung, sofern es aber auch an einer solchen fehlt, von den Schiffsoffizieren urkundlich bezeugt, so wird angenommen, daß der Schiffer zur Eingehung des Geschäfts in dem vorliegenden Umfange befugt gewesen sei.

Es findet jedoch der Gegenbeweis statt.

#### Artifel 687.

Der Bodmereigeber kann die Ausstellung des Bodmereibriefs in mehreren Exemplaren verlangen.

Werden mehrere Exemplare ausgestellt, so ift in jedem Exemplar anzu-

geben, wie viele ertheilt sind.

Der Bodmereibrief kann durch Indossament übertragen werden, wenn er an Order lautet.

Der Einwand, daß der Schiffer zur Eingehung des Geschäfts überhaupt oder in dem vorliegenden Umfange nicht befugt gewesen sei, ist auch gegen den Indossatar zulässig.

## Artifel 688.

Die Bodmereischuld ist, sofern nicht in dem Bodmereibriefe selbst eine andere Bestimmung getroffen ist, in dem Bestimmungshafen der Bodmereireise und am achten Tage nach der Ankunft des Schiffs in diesem Hafen zu zahlen.

Bon dem Zahlungstage an laufen kaufmannische Zinsen von der ganzen

Bodmereischuld einschließlich der Pramie.

Die vorstehende Bestimmung kommt nicht zur Anwendung, wenn die Pramie nach Zeit bedungen ist; die Zeitpramie läuft aber bis zur Zahlung des Bodmereikapitals.

### Artifel 689.

Zur Zahlungszeit kann die Zahlung der Bodmereischuld dem legitimirten Inhaber auch nur eines Eremplars des Bodmereibriefs nicht verweigert werden.

Die Zahlung kann nur gegen Rückgabe dieses Exemplars verlangt wer=

den, auf welchem über die Zahlung zu quittiren ift.

## Artifel 690.

Melden sich mehrere gehörig legitimirte Bodmereibriefs-Inhaber, so sind sie sammtlich zurückzuweisen, die Gelder, wenn die verbodmeten Gegenstände befreit werden sollen, gerichtlich oder in anderer sicherer Weise niederzulegen und die Bodmereibriefs-Inhaber, welche sich gemeldet haben, unter Angabe der Gründe des Verfahrens hiervon zu benachrichtigen.

Wenn die Niederlegung nicht gerichtlich geschieht, so ist der Deponent befugt, über sein Verfahren und dessen Gründe eine öffentliche Urkunde errich= ten zu lassen und die darauß entstehenden Kosten von der Bodmereischuld ah=

zuziehen.

## Artifel 691.

Dem Bodmereigläubiger fällt weder die große noch die besondere Haverei

zur Last.

Insoweit jedoch die verbodmeten Gegenstände durch große oder besondere Haverei zur Befriedigung des Bodmereigläubigers unzureichend werden, hat derselbe den hieraus entstehenden Nachtheil zu tragen.

Mr=

#### Urtifel 692.

Die sammtlichen verbodmeten Gegenstände haften dem Bodmereigläubiger

folidarisch.

Auch schon vor Eintritt der Zahlungszeit kann der Gläubiger nach Anstunft des Schiffs im Bestimmungshafen der Bodmereireise die Beschlagnahme der sämmtlichen verbodmeten Gegenstände nachsuchen.

#### Artikel 693.

Der Schiffer hat für die Bewahrung und Erhaltung der verbodmeten Gegenstände zu sorgen; er darf ohne dringende Gründe keine Handlung vornehmen, wodurch die Gefahr für den Bodmereigeber eine größere oder eine andere wird, als derselbe bei dem Abschlusse des Vertrages voraussetzen mußte.

Handelt er diesen Bestimmungen zuwider, so ist er dem Bodmereiglaubi=

ger für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich (Artikel 479.).

#### Artifel 694.

Hat der Schiffer die Bodmereireise willkürlich verändert, oder ist er von dem derselben entsprechenden Wege willkürlich abgewichen, oder hat er nach ihrer Beendigung die verbodmeten Gegenstände von neuem einer Seegefahr außgesetzt, ohne daß das Interesse des Gläubigers es geboten hat, so haftet der Schiffer dem Gläubiger für die Bodmereischuld insoweit persönlich, als derselbe auß den verbodmeten Gegenständen seine Befriedigung nicht erhält, es sei denn, daß er beweist, daß die unterbliebene Befriedigung durch die Veränderung der Reise oder die Abweichung oder die neue Seegefahr nicht verursacht ist.

## Artifel 695.

Der Schiffer darf die verbodmete Ladung vor Befriedigung oder Sichersfiellung des Gläubigers weder ganz noch theilweise ausliefern, widrigenfalls er dem Gläubiger für die Bodmereischuld insoweit personlich verpflichtet wird, als derselbe aus den ausgelieferten Gütern zur Zeit der Auslieferung hatte bestriedigt werden können.

Es wird bis zum Beweise des Gegentheils angenommen, daß ber Glau-

biger seine vollständige Befriedigung hatte erlangen konnen.

## Artikel 696.

Hat der Rheder in den Fallen der Artikel 693. 694. 695. die Handlungszweise des Schiffers angeordnet, so kommen die Vorschriften des zweiten und dritten Absatzes des Artikels 479. zur Anwendung.

## Artifel 697.

Wird zur Zahlungszeit die Bodmereischuld nicht bezahlt, so kann der Gläubiger den öffentlichen Verkauf des verbodmeten Schiffs und der verbodme= (Nr. 5408.)

ten Ladung, sowie die Ueberweisung der verbodmeten Fracht bei dem zuständigen

Gericht beantragen.

Die Klage ist zu richten in Unsehung des Schiffs und der Fracht gegen den Schiffer oder Rheder, in Unsehung der Ladung vor der Auslieferung ge= gen den Schiffer, nach der Auslieferung gegen den Empfanger, sofern dieselbe fich noch bei ihm oder einem Anderen befindet, welcher sie fur ihn besigt.

Bum Nachtheil eines dritten Erwerbers, welcher den Besitz der verbodme= ten Ladung in gutem Glauben erlangt bat, kann ber Glaubiger von feinen

Rechten keinen Gebrauch machen.

## Artifel 698.

Der Empfänger, welchem bei Unnahme der verbodmeten Guter bekannt ift, daß auf ihnen eine Bodmereischuld haftet, wird dem Glaubiger für bie Schuld bis zum Werthe, welchen die Guter zur Zeit ihrer Auslieferung hatten, insoweit personlich verpflichtet, als der Gläubiger, falls die Auslieferung nicht erfolgt ware, aus den Gutern hatte befriedigt werden konnen.

## Artifel 699.

Wird vor dem Antritt der Bodmereireise die Unternehmung aufgegeben, so ist der Gläubiger befugt, die sofortige Bezahlung der Bodmereischuld an dem Orte zu verlangen, an welchem die Bodmerei eingegangen ist; er muß sich jedoch eine verhaltnismäßige Herabsetzung der Pramie gefallen laffen; bei der Herabsetzung ist vorzugsweise das Verhaltniß der bestandenen zu der übernom= menen Gefahr maaggebend.

Wird die Bodmereireise in einem anderen als dem Bestimmungshafen berselben beendet, so ist die Bodmereischuld ohne einen Abzug von der Pramie in diesem anderen hafen nach Ablauf der vertragsmäßigen und in deren Er= mangelung der achttägigen (Artikel 688.) Zahlungsfrist zu zahlen. Die Zah= lungsfrist wird vom Tage der definitiven Ginstellung der Reise berechnet.

Sorveit in diesem Artikel nicht ein Anderes bestimmt ift, kommen die Ar-

tifel 689. bis 698. auch in den vorstehenden Fallen zur Anwendung.

## Artifel 700.

Die Anwendung der Vorschriften dieses Titels wird dadurch nicht auß= geschlossen, daß der Schiffer zugleich Miteigenthumer oder Alleineigenthumer des Schiffs oder der Ladung oder beider ist, oder daß er auf Grund besonde= rer Unweisung der Betheiligten die Bodmerei eingegangen ift.

## Artifel 701.

Die Bestimmung über die uneigentliche Bodmerei, d. h. diejenige, welche nicht von dem Schiffer als solchem in den im Artikel 681. bezeichneten Fallen eingegangen ift, bleiben den Landesgesetzen vorbehalten.

## Achter Titel.

## Von der Haverei.

## Erster Abschnitt.

Große (gemeinschaftliche) Haverei und besondere Haverei.

#### Artifel 702.

Alle Schäben, welche dem Schiff oder der Ladung oder beiden zum Zweck der Errettung beider auß einer gemeinsamen Gefahr von dem Schiffer oder auf dessen Geheiß vorsätzlich zugefügt werden, sowie auch die durch solche Maaßregeln ferner verursachten Schäden, ingleichen die Kosten, welche zu demselben Zweck aufgewendet werden, sind große Haverei.

Die große Haverei wird von Schiff, Fracht und Ladung gemeinschaftlich

getragen.

#### Artifel 703.

Alle nicht zur großen Haverei gehörigen, durch einen Unfall verursachten Schäden und Kosten, soweit letztere nicht unter den Artikel 622. fallen, sind besondere Haverei.

Die besondere Haverei wird von den Eigenthumern des Schiffs und der

Ladung, von jedem für sich allein getragen.

### Artifel 704.

Die Anwendung der Bestimmungen über große Haverei wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß die Gefahr in Folge des Verschuldens eines Dritten

oder auch eines Betheiligten herbeigeführt ift.

Der Betheiligte, welchem ein solches Verschulden zur Last fällt, kann jedoch nicht allein wegen der ihm etwa entstandenen Schäden keine Vergütung fordern, sondern er ist auch den Beitragspflichtigen für den Verlust verantwortzlich, welchen sie dadurch erleiden, daß der Schaden als große Haverei zur Vertheilung kommt.

Ist die Gefahr durch eine Person der Schiffsbesatzung verschuldet, so trägt die Folgen dieses Verschuldens auch der Rheder nach Maaßgabe der Ur-

tifel 451. 452.

## Artifel 705.

Die Havereivertheilung tritt nur ein, wenn sowohl das Schiff als auch die Ladung, und zwar jeder dieser Gegenstände entweder ganz oder theilweise wirklich gerettet worden ist.

## Artifel 706.

Die Verpflichtung, von einem geretteten Gegenstande beizutragen, wird Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

badurch, daß derselbe spåter von besonderer Haverei betroffen wird, nur dann vollständig aufgehoben, wenn der Gegenstand ganz verloren geht.

#### Artifel 707.

Der Anspruch auf Vergütung einer zur großen Haverei gehörenden Beschädigung wird durch eine besondere Haverei, welche den beschädigten Gegenstand später trifft, sei es, daß er von Neuem beschädigt wird oder ganz verlozen geht, nur insoweit aufgehoben, als bewiesen wird, daß der spätere Unfall nicht allein mit dem früheren in keinem Zusammenhange steht, sondern daß er auch den früheren Schaden nach sich gezogen haben würde, wenn dieser nicht bereits entstanden gewesen wäre.

Sind jedoch vor Eintritt des späteren Unfalles zur Wiederherstellung des beschädigten Gegenstandes bereits Aufwendungen gemacht, so bleibt rücksichtlich

dieser der Anspruch auf Vergütung bestehen.

#### Artifel 708.

Große Haverei liegt namentlich in folgenden Källen vor, vorausgesetzt, daß in denselben zugleich die Erfordernisse der Artifel 702. 704. und 705. ins soweit vorhanden sind, als in diesem Artifel nichts Besonderes bestimmt ist:

1) Wenn Waaren, Schiffstheile oder Schiffsgeräthschaften über Bord geworfen, Masten gekappt, Taue oder Segel weggeschnitten, Anker, Ankertaue oder Ankerketten geschlippt oder gekappt worden sind.

Sowohl diese Schäden selbst als die durch solche Maaßregeln an Schiff ober Ladung ferner verursachten Schäden gehören zur großen

Haverei.

2) Wenn zur Erleichterung des Schiffs die Ladung ganz oder theilweise in

Leichterfahrzeuge übergeladen worden ist.

Es gehört zur großen Haverei sowohl der Leichterlohn als der Schaben, welcher bei dem Ueberladen in das Leichterfahrzeug oder bei dem Rückladen in das Schiff der Ladung oder dem Schiff zugefügt worden ist, sowie der Schaden, welcher die Ladung auf dem Leichterfahrzeug betroffen hat.

Muß die Erleichterung im regelmäßigen Verlauf der Reise erfolgen,

so liegt große Haverei nicht vor.

3) Wenn das Schiff absichtlich auf den Strand gesetzt worden ist, jedoch nur wenn die Abwendung des Unterganges oder der Nehmung damit bezweckt war.

Sowohl die durch die Strandung einschließlich der Abbringung entstandenen Schäden, als auch die Kosten der Abbringung gehören zur

großen Haverei.

Wird das Behufs Abwendung des Unterganges auf den Strand gesetzte Schiff nicht abgebracht oder nach der Abbringung reparaturunfähig (Artifel 444.) befunden, so sindet eine Havereiwertheilung nicht statt.

II

Ist das Schiff gestrandet, ohne daß die Strandung zur Nettung von Schiff und Ladung vorsätzlich herbeigeführt war, so gehören zwar nicht die durch die Strandung veranlaßten Schäden, wohl aber die auf die Abbringung verwendeten Rosten und die zu diesem Zweck dem Schiff oder der Ladung absichtlich zugefügten Schäden zur großen Haverei.

4) Wenn das Schiff zur Vermeidung einer dem Schiff und der Ladung im Falle der Fortsetzung der Reise drohenden gemeinsamen Gefahr in einen Nothhafen eingelaufen ist, wohin insbesondere gehört, wenn das Einlaufen zur nothwendigen Ausbesserung eines Schadens erfolgt, welchen das

Schiff während der Reise erlitten hat.

Es gehören in diesem Falle zur großen Haverei: die Kosten des Einlaufens und des Auslaufens, die das Schiff selbst treffenden Aufenthaltskosten, die der Schiffsbesahung während des Aufenthalts gebührende Heuer und Kost, sowie die Auslagen für die Unterbringung der Schiffsbesahung am Lande, wenn und so lange dieselbe an Bord nicht hat verbleiben können, ferner, falls die Ladung wegen des Grundes, welcher das Einlaufen in den Nothhafen herbeigeführt hat, gelöscht werden muß, die Kosten des Von- und Anbordbringens und die Kosten der Ausbewahrung der Ladung am Lande bis zu dem Zeitpunkte, in welchem dieselbe wieder an Bord hat gebracht werden können.

Die sammtlichen Aufenthaltskosten kommen nur für die Zeit der Fortbauer des Grundes in Rechnung, welcher das Einlaufen in den Nothhafen herbeigeführt hat. Liegt der Grund in einer nothwendigen Ausbesserung des Schiffs, so kommen außerdem die Ausbesserung hätte vollzum Zeitpunkte in Rechnung, in welchem die Ausbesserung hätte vollz

endet sein konnen.

Die Rosten der Ausbesserung des Schiffs gehören nur insoweit zur großen Haverei, als der auszubessernde Schaden selbst große Haverei ist. 5) Wenn das Schiff gegen Feinde oder Seerauber vertheidigt worden ist.

Die bei der Vertheidigung dem Schiff oder der Ladung zugefügten Beschädigungen, die dabei verbrauchte Munition und, im Fall eine Person der Schiffsbesatzung bei der Vertheidigung verwundet oder getödtet worden ist, die Heilungs= und Begräbnißkosten, sowie die zu zahlenden Belohnungen (Artikel 523. 524. 549. 551.) bilden die große Haverei.

6) Wenn im Fall der Anhaltung des Schiffs durch Feinde oder Seerauber

Schiff und Ladung losgekauft worden sind.

Was zum Loskauf gegeben ist, vildet nebst den durch den Unterhalt und die Auslösung der Geißeln entstandenen Kosten die große Haverei.

7) Wenn die Beschaffung der zur Deckung der großen Haverei während der Reise erforderlichen Gelder Verluste und Kosten verursacht hat, oder wenn durch die Auseinandersetzung unter den Betheiligten Kosten entstanden sind.

Diese Verluste und Kosten gehören gleichfalls zur großen Haverei. Dahin werden insbesondere gezählt der Verlust an den während der Reise verkauften Gutern, die Bodmereiprämie, wenn die erforderlichen Gelder durch Bodmerei aufgenommen worden sind, und wenn dies nicht

(Nr. 5408.) 84\* der

ber Fall ist, die Pramie für Versicherung der aufgewendeten Gelder, die Kosten für die Ermittelung der Schäden und für die Aufmachung der Rechnung über die große Haverei (Dispache).

### Artifel 709.

Nicht als große Haverei, sondern als besondere Haverei werden ange= sehen:

- 1) die Verluste und Kosten, welche, wenn auch während der Reise, aus der in Folge einer besonderen Haverei nothig gewordenen Beschaffung von Geldern entstehen;
- 2) die Reklamekosten, auch wenn Schiff und Ladung zusammen und beide mit Erfolg reklamirt werden;
- 3) die durch Prangen verursachte Beschädigung des Schiffs, seines Zubehörs und der Ladung, selbst wenn, um der Strandung oder Nehmung zu entgehen, geprangt worden ist.

### Urtifel 710.

In den Fallen der großen Haverei bleiben bei der Schadensberechnung die Beschädigungen und Verluste außer Ansatz, welche die nachstehenden Gezenstände betreffen:

- 1) die nicht unter Deck geladenen Güter; diese Vorschrift sindet jedoch bei der Küstenschiffffahrt insofern keine Anwendung, als in Ansehung derselben Deckladungen durch die Landesgesetze für zulässig erklärt sind (Artikel 567.);
- 2) diesenigen Güter, worüber weder ein Konnossement ausgestellt ist, noch das Manifest oder Ladebuch Auskunft giebt;
- 3) die Kostbarkeiten, Gelder und Werthpapiere, welche dem Schiffer nicht gehörig bezeichnet sind (Artikel 608.).

## Artifel 711.

Der an dem Schiff und dem Zubehör desselben entstandene, zur großen Haverei gehörige Schaden ist, wenn die Reparatur während der Reise erfolgt, am Ort der Außbesserung und vor derselben, sonst an dem Ort, wo die Reise endet, durch Sachverständige zu ermitteln und zu schäßen. Die Tare muß die Veranschlagung der erforderlichen Reparaturkosten enthalten. Sie ist, wenn während der Reise außgebessert wird, für die Schadensberechnung insoweit maaßgebend, als nicht die Aussührungskosten unter den Anschlagssummen bleiben. War die Aussuhme einer Tare nicht aussührbar, so entscheidet der Betrag der auf die erforderlichen Reparaturen wirklich verwendeten Kosten.

Insoweit die Ausbesserung während der Reise nicht geschieht, ist die Ab-

schätzung für die Schadensberechnung ausschließlich maaßgebend.

#### Artifel 712.

Der nach Maaßgabe bes vorstehenden Artikels ermittelte volle Betrag der Reparaturkosten bestimmt die zu leistende Bergütung, wenn das Schiff zur Zeit der Beschädigung noch nicht ein volles Jahr zu Wasser war.

Dasselbe gilt von der Vergütung für einzelne Theile des Schiffs, namentlich für die Metallhaut, sowie für einzelne Theile des Zubehörs, wenn

solche Theile noch nicht ein volles Jahr in Gebrauch waren.

In den übrigen Fällen wird von dem vollen Betrage wegen des Unterschiedes zwischen alt und neu ein Drittel, bei den Ankerketten ein Sechstel, bei den Ankern jedoch nichts abgezogen.

Bon dem vollen Betrage kommen ferner in Abzug der volle Erlös oder Werth der etwa noch vorhandenen alten Stücke, welche durch neue ersett sind

oder zu ersetzen sind.

Findet ein solcher Abzug und zugleich der Abzug wegen des Unterschiedes zwischen alt und neu statt, so ist zuerst dieser letztere und sodann erst von dem verbleibenden Betrage der andere Abzug zu machen.

#### Artifel 713.

Die Vergütung für aufgeopferte Güter wird durch den Marktpreis bestimmt, welchen Güter derselben Urt und Beschaffenheit am Bestimmungsort bei Beginn der Löschung des Schiffs haben.

In Ermangelung eines Marktpreises, oder insofern über denselben oder über dessen Anwendung, insbesondere mit Rücksicht auf die Qualität der Güter

Zweifel bestehen, wird ber Preis durch Sachverständige ermittelt.

Von dem Preise kommt in Abzug, was an Fracht, Zöllen und Unkosten

in Folge des Verlustes der Guter erspart wird.

Zu den aufgeopferten Gütern gehören auch diejenigen, welche zur Deckung der großen Haverei verkauft worden sind (Artikel 708. Ziffer 7.).

## Artifel 714.

Die Vergütung für Güter, welche eine zur großen Haverei gehörige Beschädigung erlitten haben, wird bestimmt durch den Unterschied zwischen dem durch Sachverständige zu ermittelnden Verkaufswerth, welchen die Güter im beschädigten Justande am Bestimmungsorte bei Beginn der Löschung des Schiffs haben, und dem im vorstehenden Artikel bezeichneten Preise nach Abzug der Zölle und Unkosten, soweit sie in Folge der Beschädigung erspart sind.

## Artifel 715.

Die vor, bei oder nach dem Havereifall entstandenen, zur großen Haverei nicht gehörenden Werthsverringerungen und Verluste sind bei Berechnung der Vergütung (Artifel 713. 714.) in Abzug zu bringen.

#### Artifel 716.

Endet die Reise für Schiff und Ladung nicht im Bestimmungshafen, fondern an einem anderen Orte, so tritt dieser lettere, endet sie durch Berluft des Schiffs, so tritt der Ort, wohin die Ladung in Sicherheit gebracht ift, fur die Ermittelung der Bergutung an die Stelle Des Bestimmungsortes.

## Artifel 717.

Die Bergutung für entgangene Fracht wird bestimmt durch den Fracht= betrag, welcher für die aufgeopferten Guter zu entrichten gewesen sein wurde, wenn dieselben mit dem Schiff an dem Orte ihrer Bestimmung, oder wenn die= fer von dem Schiff nicht erreicht wird, an dem Orte angelangt waren, wo die Reise endet.

## Artifel 718.

Der gesammte Schaben, welcher die große Haverei bildet, wird über das Schiff, die Ladung und die Fracht nach Verhaltniß des Werths und des Betrages berselben vertheilt.

## Artifel 719

Das Schiff nebst Zubehör trägt bei:

1) mit dem Werthe, welchen es in dem Zustande am Ende der Reise bei Beginn ber Loschung bat;

2) mit dem als große Haverei in Rechnung kommenden Schaden an Schiff

und Zubehör.

Von dem unter Ziffer 1. bezeichneten Werth ist der noch vorhandene Werth berjenigen Reparaturen und Anschaffungen abzuziehen, welche erst nach dem Havereifall erfolgt sind.

## Artifel 720.

Die Ladung trägt bei:

1) mit den am Ende der Reise bei Beginn der Loschung noch vorhandenen Gutern, oder wenn die Reise durch den Berluft des Schiffs endet Ar= tikel 716.), mit ben in Sicherheit gebrachten Gutern, soweit in beiden Fallen diese Guter sich zur Zeit des Havereifalls am Bord des Schiffs ober eines Leichterfahrzeuges (Artikel 708. Ziffer 2.) befunden haben;

2) mit den aufgeopferten Gutern (Artifel 713.).

## Artifel 721.

Bei Ermittelung des Beitrags kommt in Ansatz:

1) für die Güter, welche unversehrt sind, der Marktpreis oder der durch Sachverständige zu ermittelnde Preis (Artifel 713.), welchen diefelben am Ende der Reise bei Beginn und am Orte der Loschung des Schiffs, oder

ober wenn die Reise durch Verlust des Schiffs endet (Artikel 716.), zur Zeit und am Orte der Bergung haben, nach Abzug der Fracht, Iolle

und sonstigen Unkosten;

2) für die Güter, welche während der Reise verdorben sind oder eine zur großen Haverei nicht gehörige Beschädigung erlitten haben, der durch Sachverständige zu ermittelnde Verkaufswerth (Artikel 714.), welchen die Güter im beschädigten Zustande zu der unter Ziffer 1. erwähnten Zeit und an dem dort bezeichneten Orte haben, nach Abzug der Fracht, Zölle und sonstigen Unkosten;

3) für die Güter, welche aufgeopfert worden sind, der Betrag, welcher nach Artikel 713. für dieselben als große Haverei in Rechnung kommt;

4) für die Güter, welche eine zur großen Haverei gehörige Beschädigung erlitten haben, der nach der Bestimmung unter Ziffer 2. zu ermittelnde Werth, welchen die Güter im beschädigten Zustande haben, und der Werthbunterschied, welcher nach Artikel 714. für die Beschädigung als große Haverei in Rechnung kommt.

#### Artifel 722.

Sind Guter geworfen, so haben bieselben zu der gleichzeitigen oder einer späteren großen Hawerei im Fall ihrer Bergung nur dann beizutragen, wenn der Eigenthumer eine Vergutung verlangt.

#### Artifel 723.

Die Frachtgelder tragen bei mit zwei Drittel:

1) des Bruttobetrages, welcher verdient ist;

2) des Betrages, welcher nach Artikel 717. als große Haverei in Rechnung kommt.

Den Landesgesehen bleibt vorbehalten, die auf zwei Drittel bestimmte

Quote bis auf die Halfte zu ermäßigen.

Ueberfahrtsgelder tragen bei mit dem Betrage, welcher im Falle des Berlustes des Schiffs eingebüßt ware (Artifel 671.), nach Abzug der Unkosten, welche alsdann erspart sein würden.

## Artifel 724.

Haftet auf einem beitragspflichtigen Gegenstand eine, in einem späteren Nothfalle sich gründende Forderung, so trägt der Gegenstand nur mit seinem Werthe nach Abzug dieser Forderung bei.

## Artifel 725.

Bur großen Haverei tragen nicht bei:

- 1) die Rriege= und Mundvorrathe des Schiffs;
- 2) die Heuer und Effekten der Schiffsbesatzung;

3) die Reise=Effekten der Reisenden.

Sind Vorråthe oder Effekten dieser Art aufgeopfert oder haben sie eine zur großen Haverei gehörige Beschädigung erlitten, so wird für dieselben nach Maaßgabe der Artikel 713. bis 717. Vergütung gewährt; für Effekten, welche in Rostbarkeiten, Geldern und Werthpapieren bestehen, wird jedoch nur dann Vergütung gewährt, wenn dieselben dem Schiffer gehörig bezeichnet sind (Artikel 608.). Vorräthe und Effekten, für welche eine Vergütung gewährt wird, tragen mit dem Werth oder dem Werthsunterschied bei, welcher als große Haverei in Rechnung kommt.

Die im Artikel 710. erwähnten Gegenstände sind beitragspflichtig, soweit

sie gerettet sind.

Die Bodmereigelder sind nicht beitragspflichtig.

### Artifel 726.

Wenn nach dem Havereifall und bis zum Beginn der Löschung am Ende der Reise ein beitragspflichtiger Gegenstand ganz verloren geht (Artikel 706.) oder zum Theil verloren geht oder im Werthe verringert wird, wohin insbesondere der Fall des Artikels 724. gehört, so tritt eine verhältnismäßige Ershöhung der von den übrigen Gegenständen zu entrichtenden Beiträge ein.

Ist erst nach Beginn der Koschung der Verlust oder die Werthsverringerung erfolgt, so geht der Beitrag, welcher auf den Gegenstand fällt, soweit dieser zur Berichtigung desselben unzureichend geworden ist, den Vergütungsbe-

rechtigten verloren.

#### Artikel 727.

Die Vergütungsberechtigten haben wegen der von dem Schiff und der Fracht zu entrichtenden Beiträge die Rechte von Schiffsgläubigern (Tit. 10.). Auch in Ansehung der beitragspflichtigen Güter steht ihnen an den einzelnen Gütern wegen des von diesen zu entrichtenden Beitrages ein Pfandrecht zu. Das Pfandrecht kann jedoch nach der Auslieferung der Güter nicht zum Nachteil des dritten Erwerbers, welcher den Besitz in gutem Glauben erlangt hat, geltend gemacht werden.

## Artifel 728.

Eine persönliche Verpflichtung zur Entrichtung des Beitrages wird durch

den Havereifall an sich nicht begrundet.

Der Empfänger beitragspflichtiger Güter wird jedoch, wenn ihm bei der Annahme der Güter bekannt ist, daß davon ein Beitrag zu entrichten sei, für den letzteren bis zum Werthe, welchen die Güter zur Zeit ihrer Auslieferung hatten, insoweit persönlich verpflichtet, als der Beitrag, falls die Auslieferung nicht erfolgt wäre, aus den Gütern hätte geleistet werden können.

## Artifel 729.

Die Feststellung und Vertheilung der Schäden erfolgt an dem Bestimmungsort und, wenn dieser nicht erreicht wird, in dem Hafen, wo die Reise endet.

21 r=

#### Artifel 730.

Der Schiffer ist verpflichtet, die Aufmachung der Dispache ohne Verzug zu veranlassen. Handelt er dieser Verpflichtung zuwider, so macht er sich jedem Betheiligten verantwortlich.

Wird die Aufmachung der Dispache nicht rechtzeitig veranlaßt, so kann

jeder Betheiligte die Aufmachung in Antrag bringen und betreiben.

#### Artifel 731.

Im Gebiete dieses Gesethuchs wird die Dispache durch die ein- für allemal bestellten oder in deren Ermangelung durch die vom Gericht besonders ernannten Personen (Dispacheure) aufgemacht.

Jeder Betheiligte ist verpflichtet, die zur Aufmachung der Dispache ersforderlichen Urkunden, soweit er sie zu seiner Verfügung hat, namentlich Chartes

partieen, Konnossemente und Kakturen, dem Dispacheur mitzutheilen.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, über das Berfahren bei Aufmachung der Dispache und die Ausführung derselben nahere Bestimmungen zu erlassen.

#### Artifel 732.

Für die von dem Schiff zu leistenden Beiträge ist den Ladungsbetheiligten Sicherheit zu bestellen, bevor das Schiff den Hafen verlassen darf, in welchem nach Artikel 729. die Feststellung und Vertheilung der Schäden erfolgen muß.

## Artifel 733.

Der Schiffer darf Güter, auf welchen Havereibeiträge haften, vor Berichtigung oder Sicherstellung der letzteren (Artikel 616.) nicht ausliefern, widrigenfalls er, unbeschadet der Haftung der Güter, für die Beiträge persönlich verantwortlich wird.

Hat der Rheder die Handlungsweise des Schiffers angeordnet, so kommen die Vorschriften des zweiten und dritten Absatzes des Artikels 479. zur An=

wendung.

Das an den beitragspflichtigen Gutern den Vergutungsberechtigten zu= stehende Pfandrecht wird für diese durch den Verfrachter ausgeübt.

## Artifel 734.

Hat der Schiffer zur Fortsetzung der Reise, jedoch zum Zweck einer nicht zur großen Haverei gehörenden Aufwendung, die Ladung verbodmet oder über einen Theil derselben durch Verkauf oder durch Verwendung verfügt, so ist der Verlust, welchen ein Ladungsbetheiligter dadurch erleidet, daß er wegen seiner Ersatzansprüche aus Schiff und Fracht gar nicht oder nicht vollständig befriezigt werden kann (Artikel 509. 510. 613.), von sämmtlichen Ladungsbetheiligten nach den Grundsätzen der großen Haverei zu tragen.

Bei der Ermittelung des Berlustes ist in dem Verhaltniß zu den La-Jahrgang 1861. (Nr. 5408.) bungsbetheiligten in allen Fällen, namentlich auch im Falle des zweiten Absates des Artikels 613., die im Artikel 713. bezeichnete Vergütung maaßgebend. Mit dem Werthe, durch welchen diese Vergütung bestimmt wird, tragen die verfauften Güter auch zu einer etwa eintretenden großen Haverei bei (Artikel 720.).

## Artifel 735.

Ueber die außerdem nach den Grundsätzen der großen Haverei zu ver=

theilenden Schaden und Rosten bestimmt ber Artifel 637.

Die in den Fallen des Artikels 637. und des Artikels 734. zu entrichtenden Beiträge und eintretenden Bergutungen stehen in allen rechtlichen Beziehungen den Beiträgen und Bergutungen in Fallen der großen Haverei gleich.

# Zweiter Abschnitt.

Schaben durch Zusammenfloß von Schiffen.

#### Artifel 736.

Wenn zwei Schiffe zusammenstoßen und entweder auf einer oder auf beiden Seiten durch den Stoß Schiff oder Ladung allein, oder Schiff und Lasdung beschädigt werden oder ganz verloren gehen, so ist, falls eine Person der Besatung des einen Schiffs durch ihr Verschulden den Zusammenstoß herbeisgeführt hat, der Rheder dieses Schiffs nach Maaßgabe der Artikel 451. und 452. verpslichtet, den durch den Zusammenstoß dem anderen Schiff und dessen Ladung zugefügten Schaden zu ersetzen.

Die Eigenthümer der Ladung beider Schiffer sind zum Ersatze des Scha=

bens beizutragen nicht verpflichtet.

Die persönliche Verpflichtung der zur Schiffsbesatzung gehörigen Personen, für die Folgen ihres Verschuldens aufzukommen, wird durch diesen Artikel nicht berührt.

## Artifel 737.

Fällt keiner Person der Besatzung des einen oder des anderen Schiffs ein Verschulden zur Last, oder ist der Zusammenstoß durch beiderseitiges Versschulden herbeigeführt, so sindet ein Anspruch auf Ersatz des dem einen oder anderen oder beiden Schiffen zugefügten Schadens nicht statt.

## Artikel 738.

Die beiden vorstehenden Artikel kommen zur Anwendung ohne Unterschied, ob beide Schiffe, oder das eine oder das andere sich in der Fahrt oder im Treiben besinden, oder vor Anker oder am Lande befestigt liegen.

## Artikel 739.

Ist ein durch den Zusammenstoß beschädigtes Schiff gesunken, bevor es einen

einen Hafen erreichen konnte, so wird vermuthet, daß der Untergang des Schiffs eine Folge des Zusammenstoßes war.

#### Artifel 740.

Wenn sich das Schiff unter der Führung eines Zwangslootsen befunden hat und die zur Schiffsbesatzung gehörigen Personen die ihnen obliegenden Pslichten erfüllt haben, so ist der Rheder des Schiffs von der Verantwortung für den Schaden frei, welcher durch den von dem Lootsen verschuldeten Zusammenstoß entstanden ist.

#### Mrtifel 741.

Die Porschriften dieses Abschnitts kommen auch bann zur Anwendung,

wenn mehr als zwei Schiffe zusammenstoßen.

Ist in einem solchen Falle der Zusammenstoß durch eine Person der Besatung des einen Schiffs verschuldet, so haftet der Rheder des letzteren auch für den Schaden, welcher daraus entsteht, daß durch den Zusammenstoß dieses Schiffs mit einem anderen der Zusammenstoß dieses anderen Schiffs mit einem dritten verursacht ist.

## Meunter Titel.

Von der Bergung und Hülfsleiftung in Seenoth.

#### Mrtifel 742.

Wird in einer Seenoth ein Schiff oder dessen Ladung ganz oder theilweise, nachdem sie der Verfügung der Schiffsbesatung entzogen oder von derselben verlassen waren, von dritten Personen an sich genommen und in Sicherheit gebracht, so haben diese Personen Anspruch auf Bergelohn.

Wird außer dem vorstehenden Fall ein Schiff oder dessen Ladung durch Hulfe dritter Personen aus einer Seenoth gerettet, so haben dieselben nur Un=

spruch auf Hulfslohn.

Der Schiffsbesatzung des verunglückten oder gefährdeten Schiffs steht ein Unspruch auf Berge= oder Hulfslohn nicht zu.

## Artifel 743.

Wenn noch während der Gefahr ein Vertrag über die Höhe des Bergeoder Hulfslohns geschlossen ist, so kann derselbe wegen erheblichen Uebermaaßes
der zugesicherten Vergütung angefochten und die Herabsehung der letzteren auf
das den Umständen entsprechende Maaß verlangt werden.

## Artifel 744.

In Ermangelung einer Vereinbarung wird die Höhe des Berge= oder Hülfslohns von dem Nichter unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles nach billigem Ermessen in Geld festgesetzt.

(Nr. 5408).

#### Artifel 745.

Der Berge= oder Hulfstohn umfaßt zugleich die Vergutung fur die Auf=

wendungen, welche zum Zweck des Bergens und Rettens geschehen sind.

Nicht darin enthalten sind die Kosten und Gebühren der Behörden, die von den lgeborgenen oder geretteten Gegenständen zu entrichtenden Zölle und sonstigen Abgaben und die Kosten zum Zweck der Aufbewahrung, Erhaltung, Abschätzung und Veräußerung derselben.

#### Artifel 746.

Bei der Bestimmung des Betrages des Berge- oder Hulfslohns kommen insbesondere in Anschlag: der bewiesene Eiser, die verwendete Zeit, die geleisteten Dienste, die geschehenen Aufwendungen, die Zahl der thätig gewesenen Personen, die Gefahr, welcher dieselben ihre Person und ihre Fahrzeuge unterzogen haben, sowie die Gefahr, welche den geborgenen oder geretseten Gegenständen gedroht hat, und der nach Abzug der Kosten (Artikel 745. Absat 2.) verbliebene Werth derselben.

## Artifel 747.

Der Berge= oder Hulfslohn darf ohne den übereinstimmenden Untrag der Parteien nicht auf eine Quote des Werthes der geborgenen oder geretteten Gegenstände festgesetzt werden.

## Artifel 748.

Der Betrag des Bergelohns soll den dritten Theil des Werthes der ge=

borgenen Gegenstände (Artikel 746.) nicht übersteigen.

Nur ausnahmsweise, wenn die Bergung mit ungewöhnlichen Anstrengungen und Gefahren verbunden war und jener Werth zugleich ein geringer ist, kann der Betrag bis zur Hälfte des Werthes erhöht werden.

## Artifel 749.

Der Hulfslohn ist stets unter dem Betrage festzusetzen, welchen der Bergeslohn unter sonst gleichen Umständen erreicht haben wurde. Auf den Werth der geretteten Gegenstände ist bei Bestimmung des Hulfslohns nur eine untersgeordnete Rucksscht zu nehmen.

## Artifel 750.

Haben mehrere Personen an der Bergung oder Hulfsleissung sich betheiligt, so wird der Berge- oder Hulfslohn unter dieselben nach Maaßgabe der persönlichen und sachlichen Leistungen der Einzelnen und im Zweifel nach der Kopfzahl vertheilt.

Bur gleichmäßigen Theilnahme sind auch diejenigen berechtigt, welche in

derfelben Gefahr der Rettung von Menschen sich unterzogen haben.

Ur=

#### Artifel 751.

Wird ein Schiff ober dessen Ladung ganz oder theilweise von einem anberen Schiff geborgen oder gerettet, so wird der Berge- oder Hulfslohn zwischen dem Rheder, dem Schiffer und der übrigen Besatung des anderen Schiffs, sofern nicht durch Vertrag unter ihnen ein Anderes bestimmt ist, in der Art vertheilt, daß der Rheder die Halfte, der Schiffer ein Viertel und die übrige Besatung zusammen gleichfalls ein Viertel erhalten. Die Vertheilung unter die letztere erfolgt nach Verhältniß der Heuer, welche dem Einzelnen gebührt oder seinem Range nach gebühren würde.

#### Artifel 752.

Auf Berge= und Hulfslohn hat keinen Anspruch:

1) wer seine Dienste aufgedrungen, insbesondere ohne Erlaubniß des anwesenden Schiffers das Schiff betreten hat;

2) wer von den geborgenen Gegenständen dem Schiffer, dem Eigenthumer oder der zuständigen Behörde nicht sofort Anzeige gemacht hat.

#### Artifel 753.

Wegen der Bergungs= und Hulfskosten, wozu auch der Berge= und Hulfslohn gezählt wird, steht dem Gläubiger ein Pfandrecht an den geborge= nen oder geretteten Gegenständen, an den geborgenen Gegenständen bis zur Sicherheitsleistung zugleich das Zurückbehaltungsrecht zu.

In Unsehung der Geltendmachung des Pfandrechts finden die Borschrif=

ten des zweiten und dritten Absatzes des Artifels 697. Anwendung.

## Artifel 754.

Der Schiffer darf die Guter vor Befriedigung oder Sicherstellung des Gläubigers weder ganz noch theilweise ausliefern, widrigenfalls er dem Gläubiger insoweit personlich verpflichtet wird, als derselbe aus den ausgelieferten Gutern zur Zeit der Auslieferung hatte befriedigt werden können.

Hat der Rheder die Handlungsweise des Schiffers angeordnet, so kommen die Vorschriften des zweiten und dritten Absates des Artikels 479. zur

Unwendung.

## Artifel 755.

Eine personliche Verpflichtung zur Entrichtung der Bergungs= und Hulfs=

kosten wird durch die Bergung oder Rettung an sich nicht begründet.

Der Empfänger von Gutern wird jedoch, wenn ihm bei Unnahme derfelben bekannt ist, daß davon Bergungs- oder Hulfskosten zu berichtigen seien,
für diese Kosten insoweit personlich verpflichtet, als dieselben, falls die Auslieferung nicht erfolgt ware, aus den Gutern hatten berichtigt werden konnen.

Sind noch andere Gegenstände gemeinschaftlich mit den ausgelieferten Gutern geborgen oder gerettet, so geht die personliche Haftung des Empfan-

(Nr. 5408.)

gers über den Betrag nicht hinaus, welcher bei Bertheilung der Rosten über sammtliche Gegenstände auf die ausgelieferten Guter fällt.

### Mrtifel 756.

Den Landesgesetzen bleibt vorbehalten, die Vorschriften dieses Titels zu

erganzen.

Dieselben können bestimmen, daß über die Verpflichtung zur Zahlung eines Berge- oder Gulfslohns oder über den Betrag deffelben von einer anderen als einer richterlichen Behörde unter Vorbehalt des Rechtsweges (Artikel 744.) zu entscheiden sei.

Die Bestimmungen der Landesgesetze über die Wiedernehmung eines von dem Feinde genommenen Schiffs werden durch die Vorschriften dieses Titels

nicht berührt.

# Zehnter Titel.

# Von den Schiffsgläubigern.

### Artifel 757.

Die nachbenannten Forderungen gewähren die Rechte eines Schiffsglaubigers:

1) die Rosten des Zwangsverkaufs des Schiffes; zu diesen gehören auch die Rosten der Bertheilung des Kaufgeldes, sowie die etwaigen Rosten der Bewachung, Berwahrung und Erhaltung des Schiffs und seines Zubehörs seit der Einleitung des Zwangsverkaufs oder seit der derselben vorausgegangenen Beschlagnahme;

2) die in der Ziffer 1. nicht begriffenen Rosten der Bewachung und Berwahrung des Schiffs und seines Zubehors seit der Einbringung des Schiffs in den letten Hafen, falls das Schiff im Wege der Zwangs=

vollstreckung verkauft ist;

3) die öffentlichen Schiffs=, Schifffahrts= und Hafenabgaben, insbefondere die Tonnen-, Leuchtfeuer-, Quarantaine- und Hafengelder;

4) die aus den Dienst= und Heuervertragen herruhrenden Forderungen der Schiffsbesatung;

5) die Lootsengelder, sowie die Bergungs-, Hulfs-, Loskaufs = und Reklame= fosten;

6) die Beitrage des Schiffs zur großen Haverei;

7) die Forderungen der Bodmereiglaubiger, welchen das Schiff verbodmet ift, sowie die Forderungen aus sonstigen Kreditgeschäften, welche der Schiffer als solcher während des Aufenthalts des Schiffs außerhalb des Beimathshafens in Nothfällen abgeschlossen hat (Urtikel 497. 510.), auch wenn er Miteigenthumer ober Alleineigenthumer des Schiffs ift; den Forderungen aus folchen Rreditgeschäften stehen die Forderungen wegen Lieferungen ober Leistungen gleich, welche ohne Gewährung eines Rre= Kredits dem Schiffer als solchem während des Aufenthalts des Schiffs außerhalb des Heimathshafens in Nothfällen zur Erhaltung des Schiffs oder zur Ausführung der Reise gemacht sind, soweit diese Lieferungen oder Leistungen zur Befriedigung des Bedürfnisses erforderlich waren;

8) die Forderungen wegen Nichtablieferung oder Beschädigung der Ladungs=guter und der im zweiten Absahe des Artikels 674. erwähnten Reise=

Effekten;

9) die nicht unter eine der vorigen Ziffern fallenden Forderungen auß Rechtsgeschäften, welche der Schiffer als solcher kraft seiner gesetzlichen Befugnisse und nicht mit Bezug auf eine besondere Vollmacht geschlossen hat (Artifel 452. Ziffer 1.), sowie die nicht unter eine der vorigen Ziffern fallenden Forderungen wegen Nichterfüllung oder wegen unvollständiger oder mangelhafter Erfüllung eines von dem Rheder abgeschlossenen Vertrages, insofern die Ausführung des letzteren zu den Dienstobliegenheiten des Schiffers gehört hat (Artifel 452. Ziffer 2.);

10) die Forderungen aus dem Verschulden einer Person der Schiffsbesatzung (Artikel 451. und 452. Ziffer 3.), auch wenn dieselbe zugleich Miteigen=

thumer ober Alleineigenthumer des Schiffs ift.

#### Artifel 758.

Den Schiffsgläubigern, welchen das Schiff nicht schon durch Verbod= mung verpfändet ist, steht ein gesetzliches Pfandrecht an dem Schiff und dem Zubehör desselben zu.

Das Pfandrecht ist gegen dritte Besitzer des Schiffs verfolgbar.

## Artifel 759.

Das gesetzliche Pfandrecht eines jeden dieser Schiffsgläubiger erstreckt sich außerdem auf die Bruttofracht derjenigen Reise, aus welcher seine Forderung entstanden ist.

## Artifel 760.

Alls eine Reise im Sinne dieses Titels wird diesenige angesehen, zu welcher das Schiff von neuem ausgerüstet, oder welche entweder auf Grund eines neuen Frachtvertrages oder nach vollständiger Löschung der Ladung ansgetreten wird.

## Artifel 761.

Den im Artikel 757. unter Ziffer 4. aufgeführten Schiffsgläubigern sieht wegen der aus einer späteren Reise entstandenen Forderungen zugleich ein gesetzliches Pfandrecht an der Fracht der früheren Reisen zu, sofern die verschiedenen Reisen unter denselben Dienst = und Heuervertrag fallen (Artikel 521. 536. 538. 554.).

## Artifel 762.

Auf das dem Bodmereigläubiger in Gemäßheit des Artifels 680. zustehende (Nr. 5408.) Pfand=

Pfandrecht finden dieselben Vorschriften Unwendung, welche für das gesetzliche Pfandrecht der übrigen Schiffsgläubiger gelten.

Der Umfang des Pfandrechts des Bodmereigläubigers bestimmt sich

jedoch nach dem Inhalt des Bodmereivertrages (Artikel 681.).

#### Artifel 763.

Das einem Schiffsgläubiger zustehende Pfandrecht gilt in gleichem Maaße für Kapital, Zinsen, Bodmereiprämie und Kosten.

#### Artifel 764.

Der Schiffsgläubiger, welcher sein Pfandrecht verfolgt, kann sowohl den Rheder als auch den Schiffer belangen, den letzteren auch dann, wenn das Schiff in dem Heimathshafen liegt (Artikel 495.).

Das gegen den Schiffer ergangene Erkenntniß ist in Ansehung des Pfand=

rechts gegen den Rheder wirksam.

### Artifel 765.

Auf die Rechte eines Schiffsgläubigers hat es keinen Einfluß, daß der Rheder für die Forderung bei deren Entstehung oder später zugleich persönlich verwslichtet wird.

Diese Vorschrift findet insbesondere auf die Forderungen der Schiffs=

besatzung aus den Dienst= und Heuervertragen Anwendung (Artifel 453.).

## Artifel 766.

Gehört das Schiff einer Rhederei, so haftet das Schiff und die Fracht den Schiffsgläubigern in gleicher Weise, als wenn das Schiff nur Einem Rheder gehörte.

## Artifel 767.

Das Pfandrecht der Schiffsgläubiger am Schiff erlischt:

1) durch den im Inlande im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgten Verstauf des Schiffs; an Stelle des letzteren tritt für die Schiffsgläubiger

das Raufgeld.

Es mussen die Schiffsgläubiger zur Wahrnehmung ihrer Rechte offentlich aufgefordert werden; im Uebrigen bleiben die Vorschriften über das den Verkauf betreffende Verfahren den Landesgesetzen vorbeshalten;

2) burch den von dem Schiffer im Falle der zwingenden Nothwendigkeit auf Grund seiner gesetzlichen Befugnisse bewirkten Verkauf des Schiffs (Artikel 499.); an Stelle des letzteren tritt für die Schiffsgläubiger das Kaufgeld, so lange es bei dem Käufer aussteht oder noch in den Händen des Schiffers ist.

Ur=

## Artifel 768.

Den Landesgesehen bleibt vorbehalten, zu bestimmen, daß auch in anderen Beräußerungsfällen die Pfandrechte erlöschen, wenn die Schiffsgläubiger zur Anmeldung der Pfandrechte ohne Erfolg öffentlich aufgefordert sind, oder wenn die Schiffsgläubiger ihre Pfandrechte innerhalb einer bestimmten Frist, seitdem das Schiff in dem Heimathshafen oder in einem inländischen Hafen sich befunden hat, bei der zuständigen Behörde nicht angemeldet haben.

#### Artifel 769.

Der Artikel 767. findet keine Anwendung, wenn nicht das ganze Schiff, sondern nur eine oder mehrere Schiffsparten veräußert werden.

#### Artifel 770.

In Ansehung des Schiffs haben die Kosten des Zwangsverkaufs (Artikel 757. Ziffer 1.) und die Bewachungs- und Berwahrungskosten seit der Einbringung in den letzten Hafen (Artikel 757. Ziffer 2.) vor allen anderen Korderungen der Schiffsgläubiger den Borzug.

Die Rosten des Zwangsverkaufs geben den Bewachungs = und Verwah=

rungskosten seit der Einbringung in den letten Safen vor.

#### Artifel 771.

Von den übrigen Forderungen gehen die die letzte Reise (Artikel 760.) betreffenden Forderungen, zu welchen auch die nach der Beendigung der letzten Reise entstandenen Forderungen gerechnet werden, den Forderungen vor, welche die früheren Reisen betreffen.

Bon den Forderungen, welche nicht die letzte Reise betreffen, gehen die eine spätere Reise betreffenden denjenigen vor, welche eine frühere Reise

betreffen.

Den im Artikel 757, unter Ziffer 4. aufgeführten Schiffsgläubigern gebührt jedoch wegen der eine frühere Reise betreffenden Forderungen dasselbe Borzugsrecht, welches ihnen wegen der eine spätere Reise betreffenden Forderungen zusteht, sofern die verschiedenen Reisen unter denselben Dienst: oder Heuervertrag fallen.

Wenn die Bodmereireise mehrere Reisen im Sinne des Artikels 760. umfaßt, so steht der Bodmereigläubiger denjenigen Schiffsgläubigern nach, deren Korderungen die nach Vollendung der ersten dieser Reisen angetretenen späteren

Reisen betreffen.

## ' Artifel 772.

Die Forderungen, welche dieselbe Reise betreffen, sowie diesenigen, welche als dieselbe Reise betreffend anzusehen sind (Artikel 771.), werden in nach-stehender Ordnung berichtigt:

1) die öffentlichen Schiffs=, Schifffahrts= und Hafenabgaben (Artikel 757. Ziffer 3.);

86 2) die

2) die aus den Dienst= und Heuervertragen herruhrenden Forderungen der

Schiffsbesatung (Artikel 757. Ziffer 4.);

3) die Lootsengelder, sowie die Bergungs-, Hulfs-, Loskaufs- und Reklamekosten (Artikel 757. Zisser 5.), die Beiträge des Schiffs zur großen Haverei (Artikel 757. Zisser 6.), die Forderungen aus den von dem Schiffer in Nothfällen abgeschlossenen Bodmerei- und sonstigen Kreditgeschäften, sowie die diesen Forderungen gleichzuachtenden Forderungen (Artikel 757. Lisser 7):

4) die Forderungen wegen Nichtablieferung oder Beschädigung von Gutern

und Reise - Effekten (Artikel 757. Biffer 8.);

5) die im Artikel 757. unter Ziffer 9. und 10. aufgeführten Forderungen.

#### Artifel 773.

Von den unter Ziffer 1. 2. 4. und 5. des Artikels 772. aufgeführten Forderungen sind die unter derselben Ziffer dieses Artikels aufgeführten gleichberechtigt.

Von den unter Ziffer 3. des Artikels 772. aufgeführten Forderungen geht dagegen die später entstandene der früher entstandenen vor; die gleichzeitig

entstandenen sind gleichberechtigt.

Hat der Schiffer aus Anlaß desselben Nothfalls verschiedene Geschäfte abgeschlossen (Artikel 757. Ziffer 7.), so gelten die daraus herrührenden Forde-

rungen als gleichzeitig entstanden.

Forderungen auß Kreditgeschäften, namentlich auß Bodmereiverträgen, welche der Schiffer zur Berichtigung früherer, unter die Ziffer 3. des Artikels 772. fallender Forderungen eingegangen ist, sowie Forderungen auß Verträgen, welche derselbe Behufs Verlängerung der Zahlungszeit, Anerkennung oder Erneuerung solcher früherer Forderungen abgeschlossen hat, haben auch dann, wenn daß Kreditgeschäft oder der Vertrag zur Fortsetzung der Reise nothwendig war, nur daßjenige Vorzugsrecht, welches der früheren Forderung zustand.

## Artifel 774.

Das Pfandrecht der Schiffsgläubiger an der Fracht (Artikel 759.) ist nur so lange wirksam, als die Fracht noch aussteht oder die Frachtgelder in den Händen des Schiffers sind.

Auch auf dieses Pfandrecht finden die in den vorstehenden Artikeln über

die Rangordnung enthaltenen Bestimmungen Unwendung.

Im Falle der Cession der Fracht kann das Pfandrecht der Schiffsgläubiger, so lange die Fracht noch aussteht oder die Frachtgelder in den Handen des Schiffers sind, auch dem Cessionar gegenüber geltend gemacht werden.

Insoweit der Rheder die Fracht eingezogen hat, haftet er den Schiffs-gläubigern, welchen das Pfandrecht dadurch ganz oder zum Theil entgeht, perstönlich und zwar einem jeden in Höhe desjenigen Betrages, welcher für denselben bei Vertheilung des eingezogenen Betrages nach der gesetzlichen Rangsordnung sich ergiebt.

Dieselbe personliche Haftung des Rheders tritt ein in Unsehung der am

216=

Abladungsort zur Abladungszeit üblichen Fracht für die Güter, welche für seine Rechnung abgeladen sind.

#### Artifel 775.

Hat der Rheder die Fracht zur Befriedigung eines oder mehrerer Gläubiger, welchen ein Pfandrecht an derselben zustand, verwendet, so ist er den Gläubigern, welchen der Vorzug gebührt hätte, nur insoweit verantwortlich, als erwiesen wird, daß er dieselben wissentlich verkürzt hat.

#### Artifel 776.

Insoweit der Rheder in den im Artikel 767. unter Ziffer 1. und 2. erwähnten Fällen das Kaufgeld eingezogen hat, haftet er in Höhe des eingezogenen Betrages sämmtlichen Schiffsgläubigern in gleicher Weise persönlich, wie den Gläubigern einer Reise im Falle der Einziehung der Fracht (Artikel 774. 775.).

#### Artifel 777.

Wenn der Rheber, nachdem er von der Forderung eines Schiffsgläubigers, für welche er nur mit Schiff und Fracht haftet, Kenntniß erhalten hat, dis Schiff zu einer neuen Reise (Artikel 760.) in See sendet, ohne daß das Interesse des Schiffsgläubigers es geboten hat, so wird er für die Forderung ir Höhe dessenigen Betrages zugleich persönlich verpflichtet, welcher für den Cläubiger sich ergeben haben würde, falls der Werth, welchen das Schiff bei Antritt der Reise hatte, unter die Schiffsgläubiger nach der gesehlichen Rangodnung vertheilt worden wäre.

Es wird bis zum Beweise des Gegentheils angenommen, daß der Glaubijer bei dieser Vertheilung seine vollständige Befriedigung erlangt haben wurde.

Die persönliche Verpflichtung des Rheders, welche aus der Einziehung der dem Gläubiger haftenden Fracht entsteht (Artifel 774.), wird durch diesen Atikel nicht berührt.

## Artifel 778.

Die Vergütung für Aufopferung oder Beschädigung in Fällen der großen Haerei tritt für die Schiffsgläubiger an Stelle desjenigen, wofür die Ver=

autma bestimmt ist.

Dasselbe gilt von der Entschädigung, welche im Falle des Verlustes oder der deschädigung des Schiffs, oder wegen entzogener Fracht im Falle des Verzluste oder der Beschädigung von Gütern dem Rheder von demjenigen gezahlt werdn muß, welcher den Schaden durch eine rechtswidrige Handlung verzursact hat.

Ist die Vergütung oder Entschädigung von dem Rheder eingezogen, so hafterer in Höhe des eingezogenen Betrages den Schiffsgläubigern in gleicher Art prsonlich, wie den Gläubigern einer Reise im Falle der Einziehung der

Frach (Artifel 774. 775.).

#### Artifel 779.

Im Falle der Konkurrenz der Schiffsgläubiger, welche ihr Pfandrecht verfolgen, mit anderen Pfandgläubigern oder sonstigen Gläubigern, haben die Schiffsgläubiger den Vorzug.

#### Artifel 780.

Die Bestimmungen der Artikel 767. und 769. über das Erloschen der Pfandrechte der Schiffsgläubiger finden auch Anwendung auf die sonstigen Pfandrechte, welche nach den Landesgesetzen an dem Schiff oder einer Schiffspart durch Willenserklarung oder Gesetz erworben und gegen den dritten Besißer verfolgbar sind.

Die Porschrift des Artikels 767. Ziffer 1. tritt auch rücksichtlich der auf einer Schiffsvart haftenden Pfandrechte im Kalle des Zwangsverkaufs dieser

Schiffspart ein.

Im Uebrigen werden die Rechte der im ersten Absatze erwähnten Pfand= gläubiger nicht nach den Bestimmungen dieses Titels, sondern nach den Landesgesetzen beurtheilt.

#### Artifel 781.

Bon den auf den Gutern wegen der Fracht, der Bodmereigelder, der Beitrage zur großen Saverei und der Bergungs= und Gulfskosten (Artikel 624. 626, 680, 727, 753.) haftenden Pfandrechten steht das wegen der Fracht alln übrigen nach; unter diesen übrigen hat das später entstandene vor dem früher entstandenen den Vorzug; die gleichzeitig entstandenen sind gleichberechtigt. Die Forderungen aus den von dem Schiffer aus Anlag deffelben Nothfalls abieschlossenen Geschäften gelten als gleichzeitig entstanden.

In den Fallen der großen Haverei und des Verlustes oder der Beschädigung durch rechtswidrige Handlungen kommen die Vorschriften des Artikels 773., und in dem Falle des von dem Schiffer zur Abwendung oder Verringerung eines Verlustes nach Maaßgabe des dritten Absates des Artikels 504. bewrkten Verkaufs die Vorschriften des Artikels 767. Ziffer 2., und wenn derjenge, fur deffen Rechnung der Berkauf geschehen ift, das Raufgeld einzieht, der Ur-

tifel 776. zur Anwendung.

## Elfter Titel.

Von der Versicherung gegen die Gefahren der Seeschifffahrt.

Erster Abschnitt. Allgemeine Grundfage.

Artifel 782.

Jedes in Geld schätzbare Interesse, welches Jemand baran ha daß Schiff Schiff oder Ladung die Gefahren der Seeschifffahrt bestehe, kann Gegenstand der Seeversicherung sein.

#### Artikel 783.

Es können insbesondere versichert werden:

das Schiff; die Fracht;

die Ueberfahrtsgelder;

die Guter;

die Bodmereigelder; die Havereigelder;

andere Forderungen, zu deren Deckung Schiff, Fracht, Ueberfahrtsgelder oder Güter dienen;

der von der Ankunft der Guter am Bestimmungsort erwartete Gewinn (imaginaire Gewinn);

die zu verdienende Provision;

die von dem Versicherer übernommene Gefahr (Rückversicherung).

In der einen dieser Versicherungen ist die andere nicht enthalten.

#### Artifel 784.

Die Heuerforderung des Schiffers und der Schiffsmannschaft kann nicht versichert werden.

### Artifel 785.

Der Versicherungsnehmer kann entweder sein eigenes Interesse (Versicherung für eigene Rechnung), oder das Interesse eines Dritten (Versicherung für fremde Rechnung), und in dem letzteren Falle mit oder ohne Bezeichnung der Verson des Versicherten unter Versicherung bringen.

Es kann im Vertrage auch unbestimmt gelassen werden, ob die Versicherung für eigene oder für fremde Rechnung genommen wird (für Rechnung "wen es angeht"). Ergiebt sich bei einer Versicherung für Rechnung "wen es angeht", daß dieselbe für fremde Rechnung genommen ist, so kommen die Vorsicherung für fremde Rechnung zur Anwendung.

Die Versicherung gilt als für eigene Rechnung des Versicherungsnehmers geschlossen, wenn der Vertrag nicht ergiebt, daß sie für fremde Rechnung

oder für Rechnung "wen es angeht" genommen ist.

## Artifel 786.

Die Versicherung für fremde Nechnung ist für den Versicherer nur dann verbindlich, wenn entweder der Versicherungsnehmer zur Eingehung derselben von dem Versicherten beauftragt war, oder wenn der Mangel eines solchen Auftrages von dem Versicherungsnehmer bei dem Abschlusse des Vertrages dem Versicherer angezeigt wird.

Ist die Anzeige unterlassen, so kann der Mangel des Auftrages da= (Nr. 5408.)

durch nicht ersetzt werden, daß der Versicherte die Versicherung nachträglich genehmigt.

Ist die Anzeige erfolgt, so ist die Verbindlichkeit der Versicherung für den Versicherer von der nachträglichen Genehmigung des Versicherten nicht abbängig.

Der Versicherer, für welchen nach den Bestimmungen dieses Artikels der Versicherungsvertrag unverbindlich ist, hat, selbst wenn er die Unverbindlichkeit des Vertrages geltend macht, gleichwohl auf die volle Prämie Anspruch.

### Artifel 787.

Ist die Versicherung von einem Bevollmächtigten, von einem Geschäftsführer ohne Auftrag, oder von einem sonstigen Vertreter des Versicherten in dessen Namen geschlossen, so ist im Sinne dieses Gesetzbuchs weder der Vertreter Versicherungsnehmer, noch die Versicherung selbst eine Versicherung für fremde Rechnung.

Im Zweifel wird angenommen, daß selbst die auf das Interesse eines be= nannten Dritten sich beziehende Versicherung eine Versicherung für fremde Rech=

nung ist.

### Urtifel 788.

Der Versicherer ist verpflichtet, eine von ihm unterzeichnete schriftliche Urzkunde (Polize) über den Versicherungsvertrag dem Versicherungsnehmer auf dessen Verlangen auszuhändigen.

## Artifel 789.

Auf die Gültigkeit des Versicherungsvertrages hat es keinen Einfluß, daß zur Zeit des Abschlusses desselben die Möglichkeit des Eintritts eines zu ersetzenden Schadens schon ausgeschlossen, oder daß der zu ersetzende Schaden bereits eingetreten ist.

Waren jedoch beide Theile von dem Sachverhaltnisse unterrichtet, so ist

der Bertrag als Bersicherungsvertrag ungültig.

Bußte nur der Versicherer, daß die Möglichkeit des Eintritts eines zu ersetzenden Schadens schon ausgeschlossen sei, oder wußte nur der Versicherungsnehmer, daß der zu ersetzende Schaden schon eingetreten sei, so ist der Vertrag für den anderen, von dem Sachverhältnisse nicht unterrichteten Theil unverdindlich. Im zweiten Falle hat der Versicherer, selbst wenn er die Unverbindlichkeit des Vertrages geltend macht, gleichwohl auf die volle Prämie Anspruch.

Im Falle der Vertrag für den Versicherungsnehmer durch einen Vertreter abgeschlossen wird, kommt die Vorschrift des zweiten Absakes des Artisfels 810., im Falle der Versicherung für fremde Rechnung die Vorschrift des Artikels 811. und im Falle der Versicherung mehrerer Gegenstände oder einer Gesammtheit von Gegenständen die Vorschrift des Artikels 814. zur Ans

wendung.

#### Artifel 790.

Der volle Werth des versicherten Gegenstandes ist der Versicherungs= werth.

Die Versicherungssumme kann den Versicherungswerth nicht übersteigen. Soweit die Versicherungssumme den Versicherungswerth übersteigt (Ueberversicherung), hat die Versicherung keine rechtliche Geltung.

#### Artifel 791.

Uebersteigt im Fall einer gleichzeitigen Abschließung verschiedener Versicherungserungsverträge der Gesammtbetrag der Versicherungssummen den Versicherungsswerth, so haften alle Versicherer zusammen nur in Höhe des Versicherungsswerthes, und zwar jeder einzelne für so viele Prozente des Versicherungswerthes, als seine Versicherungssumme Prozente des Gesammtbetrages der Versicherungssummen bildet. Hierbei wird im Zweifel vermuthet, daß die Verträge gleichzeitig abgeschlossen sind.

Mehrere Bersicherungsverträge, worüber eine gemeinschaftliche Polize ertheilt ist, ingleichen mehrere Versicherungsverträge, welche an demselben Tage

abgeschlossen sind, gelten als gleichzeitig abgeschlossen.

#### Artifel 792.

Wird ein Gegenstand, welcher bereits zum vollen Werthe versichert ist, nochmals versichert, so hat die spätere Versicherung insoweit keine rechtliche Geltung, als der Gegenstand auf dieselbe Zeit und gegen dieselbe Gefahr bereits versichert ist (Doppelversicherung).

Ist durch die frühere Versicherung nicht der volle Werth versichert, so gilt die spätere Versicherung, insoweit sie auf dieselbe Zeit und gegen dieselbe Gefahr genommen ist, nur für den noch nicht versicherten Theil des Werthes.

## Artikel 793.

Die spätere Versicherung hat jedoch ungeachtet der Eingehung der früsberen Versicherung rechtliche Geltung:

- 1) wenn bei dem Abschlusse des späteren Bertrages mit dem Bersicherer vereinbart wird, daß demselben die Rechte aus der früheren Bersicherung abzutreten seien;
- 2) wenn die spätere Versicherung unter der Bedingung geschlossen wird, daß der Versicherer nur insoweit hafte, als der Versicherte sich an den früheren Versicherer wegen Zahlungsunfähigkeit desselben nicht zu erholen vermöge oder die frühere Versicherung nicht zu Recht bestehe;
- 3) wenn der frühere Versicherer mittelst Verzichtanzeige seiner Verpslichtung insoweit entlassen wird, als zur Vermeidung einer Doppelversicherung nösthig ist, und der spätere Versicherer bei Eingehung der späteren Versicherung hiervon benachrichtigt wird. Dem früheren Versicherer gebührt in (Nr. 5408.)

diesem Fall, obschon er von seiner Verpflichtung befreit wird, gleichwohl die volle Pramie.

Artifel 794.

Im Falle der Doppelversicherung hat nicht die zuerst genommene, sons dern die später genommene Versicherung rechtliche Geltung, wenn die frühere Versicherung für fremde Rechnung ohne Auftrag genommen ist, die spätere dagegen von dem Versicherten selbst genommen wird, sofern in einem solchen Falle der Versicherte entweder bei Eingehung der späteren Versicherung von der früheren noch nicht unterrichtet war, oder bei Eingehung der späteren Versicherung dem Versicherung der Frühere Versicherung der Versicherung der gersicherung der geschlicherung der gersicherung der geschlicherung der geschlicherung der gersicherung der gersicherung der geschlicherung der geschlicher der geschlicherung der geschlicherung der geschlicherung der geschlicherung der geschlicherung der geschlicher der geschlicherung der geschlicher der geschlicherung der geschlicher der geschlicherung der geschlicher der geschlicherung der geschlicherung der geschlicherung der

Die Rechte des früheren Versicherers in Unsehung der Pramie bestim-

men sich in diesen Fallen nach den Vorschriften der Artikel 900. und 901.

#### Artifel 795.

Sind mehrere Versicherungen gleichzeitig ober nach einander geschlossen worden, so hat ein späterer Verzicht auf die gegen den einen Versicherer begründeten Rechte keinen Einfluß auf die Rechte und Verpflichtungen der übrigen Versicherer.

Artifel 796.

Wenn die Versicherungssumme den Versicherungswerth nicht erreicht, so haftet der Versicherer im Falle eines theilweisen Schadens für den Betrag deffelben nur nach Verhältniß der Versicherungssumme zum Versicherungswerth.

## Artifel 797.

Wird durch Vereinbarung der Parteien der Versicherungswerth auf eine bestimmte Summe (Taxe) festgestellt (taxirte Polize), so ist die Taxe unter den

Parteien für den Bersicherungswerth maaßgebend.

Der Versicherer ist jedoch befugt, eine Herabsetung der Taxe zu fordern, wenn er beweist, daß dieselbe wesentlich übersett sei; ist imaginairer Gewinn taxirt, so hat er im Falle der Ansechtung der Taxe zu beweisen, daß dieselbe den zur Zeit des Abschlusses des Vertrages nach kaufmännischer Verechnung möglicher Weise zu erwartenden Gewinn überstiegen habe.

Eine Polize mit der Bestimmung: "vorläufig taxirt" wird, so lange die Tare nicht in eine feste verwandelt ist, einer nicht taxirten Polize (offenen Po-

lize) gleichgeachtet.

Bei der Versicherung von Fracht ist die Taxe in Bezug auf einen von dem Versicherer zu ersetzenden Schaden nur dann maaßgebend, wenn dieses besonders bedungen ist.

## Artifel 798.

Wenn in einem Vertrage mehrere Gegenstånde oder eine Gesammtheit von Gegenständen unter einer Versicherungssumme begriffen, aber für einzelne derselben besondere Taxen vereindart sind, so gelten die Gegenstände, welche besonders taxirt sind, auch als abgesondert versichert.

Mr=

#### Artifel 799.

Als Versicherungswerth des Schiffs gilt, wenn die Parteien nicht eine andere Grundlage für die Schätzung vereinbart haben, der Werth, welchen das Schiff in dem Zeitpunkt hat, in welchem die Gefahr für den Versicherer zu laufen beginnt.

Diese Bestimmung kommt auch bann zur Anwendung, wenn der Ber=

sicherungswerth des Schiffs taxirt ist.

#### Artifel 800.

Die Ausrustungskosten, die Heuer und die Versicherungskosten können zugleich mit dem Schiff oder besonders versichert werden, insoweit sie nicht bereits durch die Versicherung der Bruttofracht versichert sind. Dieselben gelten nur dann als mit dem Schiff versichert, wenn es vereinbart ist.

#### Artifel 801.

Die Fracht kann bis zu ihrem Bruttobetrage versichert werden, insoweit sie nicht bereits durch die Versicherung der Ausrustungskosten, der Heuer und

der Versicherungskosten versichert ist.

Alls Versicherungswerth der Fracht gilt der Betrag der in den Fracht= verträgen bedungenen Fracht, und wenn eine bestimmte Fracht nicht bedungen ist, oder insoweit Güter für Nechnung des Rheders verschifft sind, der Betrag der üblichen Fracht (Artifel 620.).

## Artifel 802.

Ist bei der Versicherung der Fracht nicht bestimmt, ob dieselbe ganz oder ob nur ein Theil derselben versichert sei, so gilt die ganze Fracht als versschert.

Ist nicht bestimmt, ob die Brutto- oder Nettofracht versichert sei, so gilt

die Bruttofracht als versichert.

Wenn die Fracht der Hinreise und die Fracht der Zurückreise unter einer Versicherungssumme versichert sind und nicht bestimmt ist, welcher Theil der Versicherungssumme auf die Fracht der Hinreise und welcher Theil auf die Fracht der Zurückreise falle, so wird die Hälfte derselben auf die Fracht dex Hinreise, die Hälfte auf die Fracht der Zurückreise gerechnet.

## Artikel 803.

Alls Versicherungswerth der Güter gilt, wenn die Parteien aicht eine andere Grundlage für die Schätzung vereinvart haben, dersenige Werth, welchen die Güter am Ort und zur Zeit der Abladung haben, unter Hinzurech= nung aller Kosten bis an Bord einschließlich der Versicherungskosten.

Die Fracht, sowie die Kosten wahrend der Reise und am Bestimmungs=

orte werden nur hinzugerechnet, sofern es vereinbart ift.

Die Bestimmungen dieses Artikels kommen auch dann zur Anwendung, wenn der Versicherungswerth der Güter taxirt ist.

#### Artifel 804.

Sind die Ausrüstungskosten oder die Heuer, sei es selbstständig, sei es durch Bersicherung der Bruttofracht, versichert, oder sind bei der Bersicherung von Gütern die Fracht oder die Kosten während der Reise und am Bestimmungsorte versichert, so leistet der Persicherer für denjenigen Theil derselben keinen Ersat, welcher in Folge eines Unfalls erspart wird.

#### Artifel 805.

Bei der Versicherung von Gutern ist der imaginaire Gewinn oder die Provision, selbst wenn der Versicherungswerth der Guter taxirt ist, als mitver=

sichert nur anzusehen, sofern es im Bertrage bestimmt ift.

Ist im Falle der Mitversicherung des imaginairen Gewinnes der Verssicherungswerth taxirt, aber nicht bestimmt, welcher Theil der Taxe auf den imaginairen Gewinn sich beziehe, so wird angenommen, daß zehn Prozent der Taxe auf den imaginairen Gewinn fallen. Wenn im Falle der Mitversicherung des imaginairen Gewinnes der Versicherungswerth nicht taxirt ist, so werden als imaginairer Gewinn zehn Prozent des Versicherungswerthes der Güter (Artifel 803.) als versichert betrachtet.

Die Bestimmungen des zweiten Absatzes kommen auch im Falle der Mitversicherung der Provision mit der Maaßgabe zur Anwendung, daß an Stelle

der zehn Prozent zwei Prozent treten.

#### Artifel 806.

Ist der imaginaire Gewinn oder die Provision selbstständig versichert, der Bersicherungswerth jedoch nicht taxirt, so wird im Zweisel angenommen, daß die Bersicherungssumme zugleich als Taxe des Bersicherungswerthes gelten soll.

## Artifel 807.

Die Bodmereigelder konnen einschließlich der Bodmereipramie für den

Bodmereigläubiger versichert werden.

Ist bei der Versicherung von Bodmereigeldern nicht angegeben, welche Gegenstände verbodmet sind, so wird angenommen, daß Bodmereigelder auf Schiff, Fracht und Ladung versichert seien. Wenn in Wirklichkeit nicht alle diese Gegenstände verbodmet sind, so kann nur der Versicherer auf die vorsstehende Bestimmung sich berusen.

## Artifel 808.

Hat der Versicherer seine Verpslichtungen erfüllt, so tritt er, insoweit er einen Schaden vergütet hat, dessen Erstattung der Versicherte von einem Dritten zu fordern befugt ist, jedoch unbeschadet der Bestimmungen im zweiten Absahe des Artikels 778. und im zweiten Absahe des Artikel 781., in die Rechte des Versicherten gegen den Dritten.

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Versicherer, wenn er es verlangt,

auf dessen Kosten eine beglaubigte Anerkennungsurkunde über den Eintritt in die Rechte gegen den Dritten zu ertheilen.

Der Versicherte ist verantwortlich für jede Handlung, durch welche er

jene Rechte beeinträchtigt.

#### Artifel 809.

Ist eine Forderung versichert, zu deren Deckung eine den Gefahren der See ausgesetzte Sache dient, so ist der Versicherte im Fall eines Schadens verpslichtet, dem Versicherer, nachdem dieser seine Verpslichtungen erfüllt hat, seine Rechte gegen den Schuldner insoweit abzutreten, als der Versicherer Ersfatz geleistet hat.

Der Versicherte ist nicht verpflichtet, die ihm gegen den Schuldner zustehenden Rechte geltend zu machen, bevor er den Versicherer in Anspruch

nimmt.

# 3weiter Abschnitt.

Anzeigen bei dem Abschluffe des Bertrages.

### Artifel 810.

Der Versicherungsnehmer ist sowohl im Falle der Versicherung für eigene Rechnung als im Falle der Versicherung für fremde Rechnung verpflichtet, bei dem Abschlusse des Vertrages dem Versicherer alle ihm bekannten Umstände anzuzeigen, welche wegen ihrer Erheblichkeit für die Beurtheilung der von dem Versicherer zu tragenden Gefahr geeignet sind, auf den Entschluß des letzteren, sich auf den Vertrag überhaupt oder unter denselben Bestimmungen einzulassen, Einfluß zu üben.

Wenn der Vertrag fur den Verficherungsnehmer durch einen Vertreter desselben abgeschlossen wird, so sind auch die dem Vertreter bekannten Umstände

anzuzeigen.

## Artifel 811.

Im Falle der Bersicherung für fremde Rechnung mussen dem Bersicherer bei dem Abschlusse des Bertrages auch diejenigen Umstände angezeigt werden, welche dem Bersicherten selbst oder einem Zwischenbeauftragten bekannt sind.

Die Kenntniß des Versicherten oder eines Zwischenbeauftragten kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Umstand denselben so spat bekannt wird, daß sie den Versicherungsnehmer ohne Anwendung außergewöhnlicher Maaßeregeln vor Abschluß des Vertrages nicht mehr davon benachrichtigen können.

Die Kenntniß des Versicherten kommt auch dann nicht in Betracht, wenn

die Versicherung ohne Auftrag und ohne Wissen desselben genommen ist.

## Artifel 812.

Wenn die in den beiden vorstehenden Artifeln bezeichnete Verpflichtung nicht erfüllt wird, so ist der Vertrag für den Versscherer unverbindlich.

(Kr. 5408.)

Diese

Diese Vorschrift sindet jedoch keine Unwendung, wenn der nicht angezeigke Umstand dem Versicherer bekannt war, oder als ihm bekannt vorausgesetzt werden durfte.

#### Artifel 813.

Wird von dem Versicherungsnehmer bei dem Abschlusse des Vertrages in Bezug auf einen erheblichen Umstand (Artikel 810.) eine unrichtige Anzeige gemacht, so ist der Vertrag für den Versicherer unverbindlich, es sei denn, daß diesem die Unrichtigkeit der Anzeige bekannt war.

Diese Bestimmung kommt zur Anwendung ohne Unterschied, ob die Unzeige wissentlich oder aus Frethum, ob sie mit oder ohne Verschulden unrichtig

gemacht ift.

### Artifel 814.

Wird bei einer Versicherung mehrerer Gegenstände oder einer Gesammtbeit von Gegenständen den Vorschriften der Artikel 810. bis 813. in Ansehung eines Umstandes zuwidergehandelt, welcher nur einen Theil der versicherten Gegenstände betrifft, so bleibt der Vertrag für den Versicherer in Ansehung des übrigen Theils verdindlich. Der Vertrag ist jedoch auch in Ansehung dieses Theils für den Versicherer unverbindlich, wenn erhellet, daß der letztere denselben allein unter denselben Bestimmungen nicht versichert haben würde.

### Artifel 815.

Dem Versicherer gebührt in den Fällen der Artikel 810. dis 814., selbst wenn er die gänzliche oder theilweise Unverdindlichkeit des Vertrages geltend macht, gleichwohl die volle Prämie.

## Dritter Abschnitt.

Berpflichtungen des Versicherten aus dem Versicherungsvertrage.

## Artikel 816.

Die Pramie ist, sofern nicht ein Anderes vereinbart ist, sofort nach dem Abschlusse des Vertrages und, wenn eine Polize verlangt wird, gegen Ausliese=rung der Polize zu zahlen.

Bur Zahlung ber Pramie ift ber Versicherungsnehmer verpflichtet.

Wenn bei der Versicherung für fremde Nechnung der Versicherungsnehmer zahlungsunfähig geworden ist und die Prämie von dem Versicherten noch nicht erhalten hat, so kann der Versicherer auch den Versicherten auf Zahlung der Prämie in Unspruch nehmen.

## Artifel 817.

Wird statt der versicherten Reise, bevor die Gefahr für den Versicherer zu laufen begonnen hat, eine andere Reise angetreten, so ist der Versicherer bei

ber Versicherung von Schiff und Fracht von jeder Haftung frei, bei anderen Versicherungen trägt der Versicherer die Gefahr für die andere Reise nur dann, wenn die Veränderung der Reise weder von dem Versicherten, noch im Auf-

trage ober mit Genehmigung besselben bewirft ist.

Bird die versicherte Reise verändert, nachdem die Gefahr für den Verssicherer zu laufen begonnen hat, so haftet der Versicherer nicht für die nach der Veränderung der Reise eintretenden Unfälle. Er haftet jedoch für diese Unfälle, wenn die Veränderung weder von dem Versicherten, noch im Auftrage oder mit Genehmigung desselben bewirkt, oder wenn sie durch einen Nothfall verursacht ist, es sei denn, daß der letztere in einer Gefahr sich gründet, welche der Versicherer nicht zu tragen hat.

Die Reise ist verändert, sobald der Entschluß, dieselbe nach einem anderen Bestimmungshafen zu richten, zur Aussührung gebracht wird, sollten auch die Wege nach beiden Bestimmungshafen sich noch nicht geschieden haben. Diese Vorschrift gilt sowohl für die Fälle des ersten, als für die Fälle des zweiten

Absates dieses Artifels.

## Artifel 818.

Wenn von dem Versicherten oder im Auftrage oder mit Genehmigung desselben der Antritt oder die Vollendung der Reise ungebührlich verzögert, von dem der versicherten Reise entsprechenden Wege abgewichen oder ein Hafen ansgelausen wird, dessen Angehung als in der versicherten Reise begriffen nicht erachtet werden kann, oder wenn der Versicherte in anderer Weise eine Vergrößerung oder Veränderung der Gefahr veranlaßt, namentlich eine in dieser Beziehung ertheilte besondere Jusage nicht erfüllt, so haftet der Versicherer nicht für die später sich ereignenden Unfälle.

Diese Wirkung tritt jedoch nicht ein:

1) wenn erhellet, daß die Bergrößerung ober Beranderung der Gefahr fei-

nen Einfluß auf den spateren Unfall hat üben konnen;

2) wenn die Bergrößerung oder Veränderung der Gefahr, nachdem die Gefahr für den Versicherer bereits zu laufen begonnen hat, durch einen Nothfall verursacht ist, es sei denn, daß der letztere in einer Gefahr sich gründet, welche der Versicherer nicht zu tragen hat;

3) wenn der Schiffer zu der Abweichung von dem Wege durch das Gebot

der Menschlichkeit genothigt ist.

## Artifel 819.

Wird bei dem Abschlusse des Vertrages der Schiffer bezeichnet, so ist in dieser Bezeichnung allein noch nicht die Zusage enthalten, daß der benannte Schiffer auch die Führung des Schiffs behalten werde.

## Artifel 820.

Bei der Versicherung von Gütern haftet der Versicherer für keinen Unsfall, wenn und insoweit die Beförderung derselben nicht mit dem zum Transsport

port bestimmten Schiff geschieht. Er haftet jedoch nach Maaßgabe des Verztrages, wenn die Güter, nachdem die Gefahr für ihn bereits zu laufen begonnen hat, ohne Auftrag und ohne Genehmigung des Versicherten in anderer Art als mit dem zum Transport bestimmten Schiff weiter befördert werden, oder wenn dies in Folge eines Unfalls geschieht, es sei denn, daß der letztere in einer Gefahr sich gründet, welche der Versicherer nicht zu tragen hat.

#### Artifel 821.

Bei der Versicherung von Gütern ohne Bezeichnung des Schiffs oder der Schiffe (in unbestimmten oder unbenannten Schiffen) muß der Versicherte, sobald er Nachricht erhält, in welches Schiff versicherte Güter abgeladen sind, diese Nachricht dem Versicherer mittheilen.

Im Kalle der Nichterfüllung dieser Verpflichtung haftet der Versicherer

für keinen Unfall, welcher ben abgeladenen Gutern zustoßt.

### Artifel 822.

Jeder Unfall muß, sobald der Versicherungsnehmer oder der Versicherte, wenn dieser von der Versicherung Kenntniß hat, Nachricht von dem Unfall erhält, dem Versicherer angezeigt werden, widrigenfalls der Versicherer befugt ist, von der Entschädigungssumme den Betrag abzuziehen, um welchen dieselbe bei rechtzeitiger Unzeige sich gemindert hätte.

### Artifel 823.

Der Versicherte ist verpflichtet, wenn ein Unfall sich zuträgt, sowohl für die Nettung der versicherten Sachen, als für die Abwendung größerer Nachtheile thunlichst zu sorgen.

Er hat jedoch, wenn thunlich, über die erforderlichen Maaßregeln vorher

mit dem Versicherer Rucksprache zu nehmen.

# Vierter Abschnitt.

## Artifel 824.

Der Bersicherer trägt alle Gefahren, welchen Schiff ober Ladung während der Dauer der Bersicherung ausgesetzt sind, soweit nicht durch die nach=folgenden Bestimmungen oder durch Bertrag ein Anderes bestimmt ist.

Er trägt insbesondere:

1) die Gefahr der Elementarereignisse und der sonstigen Seeunfalle, selbst wenn diese durch das Verschulden eines Dritten veranlaßt sind, als: Eindringen des Seewassers, Strandung, Schiffbruch, Sinken, Feuer, Explosion, Blitz, Erdbeben, Beschädigung durch Eis u. s. w.;

2) die Gefahr des Krieges und der Berfügungen von hoher Sand;

3) die

- 3) die Gefahr des auf Antrag eines Dritten verhängten, von dem Versicherten nicht verschuldeten Arrestes;
- 4) die Gefahr des Diebstahls, sowie die Gefahr des Seeraubes, der Plunberung und sonstiger Gewaltthätigkeiten;
- 5) die Gefahr der Verbodmung der versicherten Guter zur Fortsetzung der Reise oder der Verfügung über dieselben durch Verkauf oder durch Verwendung zu gleichem Zweck (Artikel 507 bis 510. 734.);
- 6) die Gefahr der Unredlichkeit oder des Verschuldens einer Person der Schiffsbesatzung, sofern daraus für den versicherten Gegenstand ein Schaden entsteht;
- 7) die Gefahr des Zusammenstoßes von Schiffen und zwar ohne Unterschied, ob der Versicherte in Folge des Zusammenstoßes unmittelbar oder ob er mittelbar dadurch einen Schaden erleidet, daß er den einem Oritten zugefügten Schaden zu ersetzen hat.

#### Artifel 825.

Dem Versicherer fallen die nachstehend bezeichneten Schäben nicht zur Last:

1) bei der Versicherung von Schiff oder Fracht:

der Schaden, welcher daraus entsteht, daß das Schiff in einem nicht seetüchtigen Zustande oder nicht gehörig ausgerüstet oder bemannt oder ohne die erforderlichen Papiere (Artifel 480.) in See gestandt ist;

der Schaden, welcher außer dem Falle des Zusammenstoßes von Schiffen daraus entsteht, daß der Rheder für den durch eine Person der Schiffsbesatzung einem Dritten zugefügten Schaden haften

muß (Artifel 451. und 452.);

2) bei einer auf das Schiff sich beziehenden Versicherung:

der Schaden an Schiff und Zubehör, welcher nur eine Folge der Abnutzung des Schiffs im gewöhnlichen Gebrauch ist;

der Schaden an Schiff und Zubehör, welcher nur durch Alter, Fäulniß oder Wurmfraß verursacht wird;

- 3) bei einer auf Guter oder Fracht sich beziehenden Versicherung der Schaben, welcher durch die natürliche Beschaffenheit der Guter, namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage u. dgl., oder durch mangelhafte Verpackung der Guter entsteht oder an diesen durch Natten oder Mäuse verursacht wird; wenn jedoch die Reise durch einen Unfall, für welchen der Versicherer haftet, ungewöhnlich verzögert wird, so hat der Versicherer den unter dieser Ziffer bezeichneten Schaden in dem Maaße zu ersehen, in welchem die Verzögerung dessen Ursache ist;
- 4) der Schaden, welcher in einem Verschulden des Versicherten sich grundet, und bei der Versicherung von Gutern oder imaginairem Gewinn auch (Nr 5408.)

der Schaden, welcher durch ein dem Ablader, Empfänger oder Kargadeur in dieser ihrer Eigenschaft zur Last fallendes Verschulden entsteht.

#### Artifel 826.

Die Verpflichtung des Versicherers zum Ersatze eines Schadens tritt auch dann ein, wenn dem Versicherten ein Unspruch auf dessen Vergütung gegen den Schiffer oder eine andere Person zusteht. Der Versicherte kann sich wegen Ersatzes des Schadens zunächst an den Versicherer halten. Er hat jedoch dem Versicherer die zur wirksamen Versolgung eines solchen Unspruchs etwa erforderliche Hüste zu gewähren, auch für die Sicherstellung des Anspruchs durch Einbehaltung der Fracht, Auswirkung der Beschlagnahme des Schiffs oder in sonst geeigneter Weise auf Kosten des Versicherers die nach den Umständen anzemessene Sorge zu tragen (Artikel 823.).

### Urtifel 827.

Bei der Versicherung des Schiffs für eine Reise beginnt die Gefahr für den Versicherer mit dem Zeitpunkt, in welchem mit der Einnahme der Ladung oder des Ballastes angefangen wird, oder, wenn weder Ladung noch Ballaste einzunehmen ist, mit dem Zeitpunkt der Abfahrt des Schiffs. Sie endet mit dem Zeitpunkt, in welchem die Löschung der Ladung oder des Ballastes im Bestimmungshafen beendigt ist.

Wird die Loschung von dem Versicherten ungebührlich verzögert, so endet die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem die Loschung beendigt sein wurde,

falls ein solcher Verzug nicht stattgefunden hatte.

Wird vor Beendigung der Loschung für eine neue Reise Ladung oder Ballast eingenommen, so endet die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem mit der Einnahme der Ladung oder des Ballastes begonnen wird.

## Artifel 828.

Sind Guter, imaginairer Gewinn ober die von verschifften Gutern zu verdienende Provision versichert, so beginnt die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem die Guter zum Zweck der Einladung in das Schiff oder in die Leichtersfahrzeuge vom Lande scheiden; sie endet mit dem Zeitpunkt, in welchem die Guter im Bestimmungshafen wieder an das Land gelangen.

Wird die Ldschung von dem Versicherten oder bei der Versicherung von Gutern oder imaginairem Gewinn von dem Versicherten oder von einer der im Artikel 825. unter Ziffer 4. bezeichneten Personen ungebührlich verzögert, so endet die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem die Loschung beendigt sein

wurde, falls ein solcher Verzug nicht stattgefunden batte.

Bei der Einladung und Ausladung trägt der Versicherer die Gefahr der ortsgebräuchlichen Benutung von Leichterfahrzeugen.

## Artifel 829.

Bei der Versicherung der Fracht beginnt und endet die Gefahr in Ansehung sehung der Unfälle, welchen das Schiff und dadurch die Fracht ausgesetzt ist, mit demselben Zeitpunkt, in dem die Gefahr bei der Versicherung des Schiffs für dieselbe Reise beginnen und enden würde, in Ansehung der Unfälle, welchen die Güter ausgesetzt sind und dadurch die Fracht ausgesetzt ist, mit demselben Zeitpunkt, in welchem die Gefahr bei der Versicherung der Güter für dieselbe Reise beginnen und enden würde.

Bei der Versicherung von Ueberfahrtsgeldern beginnt und endet die Gefahr mit demselben Zeitpunkt, in welchem die Gefahr bei der Versicherung des

Schiffs beginnen und enden wurde.

Der Versicherer von Fracht= und Ueberfahrtsgelbern haftet für einen Unsfall, von welchem das Schiff betroffen wird, nur insoweit, als Fracht= oder Ueberfahrtsverträge bereits abgeschlossen sind, und wenn der Rheder Güter für seine Nechnung verschifft, nur insoweit, als dieselben zum Zweck der Einladung in das Schiff oder in die Leichterfahrzeuge bereits vom Lande geschieden sind.

#### Artifel 830.

Bei der Versicherung von Bodmerei: und Havereigeldern beginnt die Gefahr mit dem Zeitpunkt, in welchem die Gelder vorgeschossen sind, oder wenn der Versicherte selbst die Havereigelder verausgabt hat, mit dem Zeitpunkt, in welchem dieselben verwendet sind; sie endet mit dem Zeitpunkt, in welchem sie einer Versicherung der Gegenstände, welche verbodmet oder worauf die Havereigelder verwendet sind, enden wurde.

#### Artifel 831.

Die begonnene Gefahr läuft für den Versicherer während der bedungenen Zeit oder der versicherten Reise ununterbrochen fort. Der Versicherer trägt insbesondere die Gefahr auch während des Aufenthalts in einem Noth= oder Zwischenhafen und im Falle der Versicherung für die Hin= und Rückreise wäh= rend des Aufenthalts des Schiffs in dem Bestimmungshafen der Hinreise.

Mussen die Guter einstweilen gelöscht werden oder wird das Schiff zur Reparatur an das Land gebracht, so trägt der Versicherer die Gefahr auch

während die Guter ober das Schiff sich am Lande befinden.

## Artifel 832.

Wenn nach dem Beginn der Gefahr die versicherte Reise freiwillig oder gezwungen aufgegeben wird, so tritt in Ansehung der Beendigung der Gefahr der Hafen, in welchem die Reise beendigt wird, an die Stelle des Bestimmungs=hafens.

Werden die Güter, nachdem die Neise des Schiffs aufgegeben ist, in anderer Urt als mit dem zum Transport bestimmten Schiff nach dem Bestimmungshafen weiter befördert, so läuft in Betreff derselben die begonnene Gesfahr fort, auch wenn die Weiterbeförderung ganz oder zum Theil zu Lande geschieht. Der Versicherer trägt in solchen Fällen zugleich die Kosten der früsheren Löschung, die Kosten der einstweiligen Lagerung und die Mehrkosten der Weiterbeförderung, auch wenn diese zu Lande erfolgt.

#### Artifel 833.

Die Artikel 831. und 832. gelten nur unbeschabet ber in den Artikeln 818. und 820. enthaltenen Borschriften.

#### Artifel 834.

Ist die Dauer der Versicherung nach Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren bestimmt, so wird die Zeit nach dem Kalender und der Tag von Mitternacht zu Mitternacht berechnet. Der Versicherer trägt die Gefahr während des Anfangstages und Schlußtages.

Bei der Berechnung der Zeit ist der Ort, wo das Schiff sich befindet,

maaßgebend.

#### Artifel 835.

Wenn im Falle der Versicherung des Schiffs auf Zeit dasselbe bei dem Ablauf der im Vertrage festgesetzten Versicherungszeit unterweges ist, so gilt die Versicherung in Ermangelung einer entgegenstehenden Vereindarung als verlängert dis zur Ankunft des Schiffs im nächsten Bestimmungshafen und, falls in diesem gelöscht wird, die zur Verndigung der Löschung (Artikel 827.). Der Versicherte ist jedoch befugt, die Verlängerung durch eine dem Versicherer, so lange das Schiff noch nicht unterweges st, kundzugebende Erklärung auszusschließen.

Im Falle der Verlangerung hat der Versicherte für die Dauer derselben und, wenn die Verschollenheit des Schiffs eintritt, bis zum Ablauf der Ver=

schollenheitsfrist die vereinbarte Zeitprämie fort zu entrichten.

Ist die Verlängerung ausgeschlossen, so kann der Versicherer, wenn die Verschollenheitsfrist über die Versicherungszeit hinausläuft, auf Grund der Verschollenheit nicht in Unspruch genommen werden.

## Artifel 836.

Bei einer Versicherung nach einem ober dem anderen unter mehreren Hafen ist dem Versicherten gestattet, einen dieser Hafen zu wählen; bei einer Versicherung nach einem und einem anderen oder nach einem und mehreren anderen Hafen ist der Versicherte zum Vesuch eines jeden der bezeichneten Hafen befugt.

## Artifel 837.

Wenn die Versicherung nach mehreren Häfen geschlossen oder dem Verssicherten das Recht vorbehalten ist, mehrere Häfen anzulaufen, so ist dem Verssicherten nur gestattet, die Häfen nach der vereinbarten oder in Ermangelung einer Vereinbarung nach der den Schifffahrtsverhältnissen entsprechenden Neihenfolge zu besuchen; er ist jedoch zum Besuch aller einzelnen Häfen nicht verspslichtet.

Die in der Polize enthaltene Reihenfolge wird, insoweit nicht ein Anderes

erhellet, als die vereinbarte angesehen.

#### Artifel 838.

Dem Bersicherer fallen zur Last:

1) die Beiträge zur großen Haverei mit Einschluß derjenigen, welche der Bersicherte selbst wegen eines von ihm erlittenen Schadens zu tragen hat; die in Gemäßheit der Artisel 637. und 734. nach den Grundsäßen der großen Haverei zu beurtheilenden Beiträge werden den Beiträgen zur großen Haverei gleich geachtet;

2) die Aufopferungen, welche zur großen Haverei gehören wurden, wenn das Schiff Guter und zwar andere als Guter des Rheders an Bord

gehabt hätte;

3) die sonstigen zur Rettung sowie zur Abwendung größerer Nachtheile nothwendig oder zweckmäßig aufgewendeten Kosten (Artikel 823.), selbst

wenn die ergriffenen Maaßregeln erfolgloß geblieben sind;

4) die zur Ermittelung und Feststellung des dem Bersicherer zur Last fallenben Schadens erforderlichen Kosten, insbesondere die Kosten der Besichti= gung, der Abschätzung, des Verkaufs und der Anfertigung der Dispache.

#### Artifel 839.

In Ansehung der Beiträge zur großen Haverei und der nach den Grundsätzen der großen Haverei zu beurtheilenden Beiträge bestimmen sich die Verspslichtungen des Versicherers nach der am gehörigen Orte im Inlande oder im Auslande, im Einklange mit dem am Orte der Ausmachung geltenden Rechte aufgemachten Dispache. Insbesondere ist der Versicherte, welcher einen zur großen Haverei gehörenden Schaden erlitten hat, nicht berechtigt, von dem Verssicherer mehr als den Betrag zu fordern, zu welchem der Schaden in der Dispache berechnet ist; andererseits haftet der Versicherer für diesen ganzen Vetrag, ohne daß namentlich der Versicherungswerth maaßgebend ist.

Auch kann der Versicherte, wenn der Schaden nach dem am Orte der Aufmachung geltenden Recht als große Haverei nicht anzusehen ist, den Ersatz des Schadens von dem Versicherer nicht aus dem Grunde fordern, weil der Schaden nach einem anderen Rechte, insbesondere nach dem Rechte des Ver=

sicherungsorts, große Haverei sei.

## Artifel 840.

Der Versicherer haftet jedoch nicht für die im vorstehenden Artikel erwähnten Beiträge, insoweit dieselben in einem Unfall sich gründen, für welchen der Versicherer nach dem Versicherungsvertrage nicht haftet.

## Artifel 841.

Ist die Dispache von einer durch Gesetz oder Gebrauch dazu berufenen Person aufgemacht, so kann der Versicherer dieselbe wegen Nichtübereinstimmung mit dem am Orte der Aufmachung geltenden Recht und der dadurch bewirkten Benachtheiligung des Versicherten nicht ansechten, es sei denn, daß (Nr. 5408.)

der Versicherte durch mangelhafte Wahrnehmung seiner Rechte die Benach= theiligung verschuldet hat.

Dem Versicherten liegt jedoch ob, die Ansprüche gegen die zu seinem

Nachtheil Begunstigten dem Bersicherer abzutreten.

Dagegen ist der Versicherer befugt, in allen Fällen die Dispache dem Versicherten gegenüber insoweit anzusechten, als ein von dem Versicherten selbst erlittener Schaden, für welchen ihm nach dem am Orte der Ausmachung der Dispache geltenden Rechte eine Vergütung nicht gebührt hätte, gleichwohl als große Haverei behandelt worden ist.

#### Artifel 842.

Wegen eines von dem Versicherten erlittenen, zur großen Haverei gehörenden oder nach den Grundsähen der letzteren zu beurtheilenden Schadens haftet der Versicherer, wenn die Einleitung des die Feststellung und Vertheilung des Schadens bezweckenden ordnungsmäßigen Versahrens stattgefunden hat, in Ansehung der Beiträge, welche dem Versicherten zu entrichten sind, nur insoweit, als der Versicherte die ihm gebührende Vergütung auch im Rechtswege, sofern er diesen füglich betreten konnte, nicht erhalten hat.

## Artifel 843.

Ist die Einleitung des Verfahrens ohne Verschulden des Versicherten unterblieben, so kann derselbe den Versicherer wegen des ganzen Schadens nach Maaßgabe des Versicherungsvertrages unmittelbar in Anspruch nehmen.

## Artifel 844.

Der Versicherer haftet fur den Schaden nur bis auf Höhe der Ver- sicherungssumme.

Er hat jedoch die im Artikel 838. unter Ziffer 3. und 4. erwähnten Rosten vollständig zu erstatten, wenngleich die hiernach im Ganzen zu zahlende

Bergutung die Versicherungssumme übersteigt.

Sind in Folge eines Unfalls solche Kosten bereits aufgewendet, z. B. Loskauß= oder Reklamekosten verausgabt, oder sind zur Wiederherstellung oder Ausbesserung der durch den Unfall beschädigten Sache bereits Verwendungen geschehen, z. B. zu einem solchen Zwecke Havereigelder verausgabt, oder sind von dem Versicherten Beiträge zur großen Haverei bereits entrichtet, oder ist eine persönliche Verpslichtung des Versicherten zur Entrichtung solcher Beiträge bereits entstanden, und ereignet sich später ein neuer Unfall, so haftet der Verssicherer für den durch den späteren Unfall entstehenden Schaden bis auf Höhe der ganzen Versicherungssumme ohne Rücksicht auf die ihm zur Last fallenden früheren Auswendungen und Beiträge.

## Artifel 845.

Der Versicherer ist nach Eintritt eines Unfalls berechtigt, durch Zahlung der vollen Versicherungssumme von allen weiteren Verbindlichkeiten aus dem Vers

Versicherungsvertrage sich zu befreien, insbesondere von der Verpflichtung, die Rosten zu erstatten, welche zur Rettung, Erhaltung und Wiederherstellung der

versicherten Sachen erforderlich sind.

War zur Zeit des Eintritts des Unfalls ein Theil der versicherten Sachen der vom Versicherer zu tragenden Gefahr bereits entzogen, so hat der Verssicherer, welcher von dem Rechte dieses Artikels Gebrauch macht, den auf jenen Theil fallenden Theil der Versicherungssumme nicht zu entrichten.

Der Versicherer erlangt durch Zahlung der Versicherungssumme keinen

Anspruch auf die versicherten Sachen.

Ungeachtet der Zahlung der Versicherungssumme bleibt der Versicherer zum Ersatze derjenigen Kosten verpflichtet, welche auf die Rettung, Erhaltung oder Wiederherstellung der versicherten Sachen verwendet sind, bevor seine Erstlärung, von dem Rechte Sebrauch zu machen, dem Versicherten zugesgangen ist.

Artifel 846.

Der Versicherer muß seinen Entschluß, daß er von dem im Artikel 845. bezeichneten Rechte Gebrauch machen wolle, bei Verlust dieses Rechts dem Verssicherten spätestens am dritten Tage nach Ablauf desjenigen Tages erklären, an welchem ihm der Versicherte nicht allein den Unfall unter Bezeichnung der Beschaffenheit und unmittelbaren Folgen desselben angezeigt, sondern auch alle sonstigen auf den Unfall sich beziehenden Umstände mitgetheilt hat, soweit die letzteren dem Versicherten bekannt sind.

## Artifel 847.

Im Falle nicht zum vollen Werthe versichert ist, haftet der Versicherer für die im Artikel 838. unter Ziffer 1. bis 4. erwähnten Beiträge, Aufopfezungen und Kosten nur nach Verhältniß der Versicherungssumme zum Verssicherungswerth.

Artifel 848.

Die Verpstichtung des Versicherers, einen Schaden zu ersetzen, wird dadurch nicht wieder aufgehoben oder geandert, daß später in Folge einer Gefahr, welche der Versicherer nicht zu tragen hat, ein neuer Schaden und selbst ein Totalverlust eintritt.

Artifel 849.

Besondere Havereien, wenn sie ohne die Kosten der Ermittelung und Feststellung des Schadens (Artikel 838. Ziffer 4.) drei Prozent des Versicherungs-werths nicht übersteigen, hat der Versicherer nicht zu ersehen, wenn sie aber mehr als drei Prozent betragen, ohne Abzug der drei Prozent zu vergüten.

Ist das Schiff auf Zeit oder auf mehrere Reisen versichert, so sind die drei Prozent für jede einzelne Reise zu berechnen. Der Begriff der Reise be-

stimmt sich nach der Vorschrift des Artikels 760.

## Artifel 850.

Die im Artikel 838. unter Ziffer 1. bis 3. erwähnten Beiträge, Aufopfes

opferungen und Kosten muß der Versicherer ersetzen, auch wenn sie drei Prozent des Versicherungswerths nicht erreichen. Dieselben kommen jedoch bei der Ermittelung der im Artikel 849. bezeichneten drei Prozent nicht in Berechnung.

Artifel 851.

Ist vereinbart, daß der Versicherer von bestimmten Prozenten frei sein soll, so kommen die in den Artikeln 849. und 850. enthaltenen Vorschriften mit der Maaßgabe zur Anwendung, daß an Stelle der dort erwähnten drei Prozent die im Vertrage angegebene Anzahl von Prozenten tritt.

#### Artifel 852.

Ist vereinbart, daß der Versicherer die Kriegsgefahr nicht übernehme, auch die Versicherung rücksichtlich der übrigen Gefahren nur dis zum Eintritt einer Kriegsbelästigung dauern solle — welche Vereinbarung namentlich angenommen wird, wenn der Vertrag mit der Klausel: "frei von Kriegsmolest" abgeschlossen ist — so endet die Gefahr für den Versicherer mit dem Zeitpunkt, in welchem die Kriegsgefahr auf die Keise Einfluß zu üben beginnt, insbesondere also; wenn der Antritt oder die Fortsetung der Keise durch Kriegsschiffe, Kaper oder Blokade behindert oder zur Vermeidung der Kriegsgefahr aufgeschoben wird, wenn das Schiff aus einem solchen Grunde von seinem Wege abweicht, oder wenn der Schiffer durch Kriegsbelästigung die freie Führung des Schiffs verliert.

## Artifel 853.

Ist vereinbart, daß der Versicherer zwar nicht die Kriegsgefahr übernehme, alle übrigen Gefahren aber auch nach Eintritt einer Kriegsbelästigung
tragen solle — welche Vereinbarung namentlich angenommen wird, wenn der Vertrag mit der Klausel: "nur für Seegefahr" abgeschlossen ist — so endet die Gefahr für den Versicherer erst mit der Kondemnation der versicherten Sache, oder sobald sie geendet hätte, wenn die Kriegsgefahr nicht ausgenommen worden wäre; der Versicherer haftet aber nicht für die zunächst durch Kriegsgefahr verursachten Schäden, also insbesondere nicht:

für Konfiskation burch friegführende Mächte;

für Nehmung, Beschädigung, Vernichtung und Plunderung durch Kriegs=

schiffe und Raper;

für die Kosten, welche entstehen aus der Anhaltung und Reklamirung, aus der Blokade des Aufenthaltshafens oder der Zurückweisung von einem blokirten Hafen, oder aus dem freiwilligen Aufenthalt wegen Kriegsgefahr;

für die nachstehenden Folgen eines solchen Aufenthalts: Berderb und Berminderung der Guter, Kosten und Gefahr ihrer Entlöschung und

Lagerung, Rosten ihrer Weiterbeforderung.

Im Zweifel wird angenommen, daß ein eingetretener Schaden durch Kriegsgefahr nicht verursacht sei.

#### Artifel 854.

Wenn der Vertrag mit der Klausel: "für behaltene Unkunft" abgeschloffen ist, so endet die Gefahr für den Versicherer schon mit dem Zeitpunkt, in welchem das Schiff im Bestimmungshafen am gebräuchlichen oder gehörigen Plaze den Anker hat fallen lassen oder befestigt ist.

Auch haftet der Versicherer nur:

1) bei der auf das Schiff sich beziehenden Versicherung, wenn entweder ein Totalverlust eintritt, oder wenn das Schiff abandonnirt (Artifel 865.) oder in Folge eines Unfalles vor Erreichung des Bestimmungshafens wegen Reparaturunfähigkeit oder wegen Reparaturunwürdigkeit verkauft wird (Artifel 877.);

2) bei der auf Güter sich beziehenden Versicherung, wenn die Güter oder ein Theil derselben in Folge eines Unfalles den Bestimmungshafen nicht erreichen, insbesondere wenn sie vor Erreichung desselben in Folge eines Unfalles verkauft werden. Erreichen die Güter den Bestimmungshafen, so haftet der Versicherer weder für eine Beschädigung noch für einen Verlust, welcher Folge einer Beschädigung ist.

Ueberdies hat der Versicherer in keinem Falle die in dem Artikel 838. unter Ziffer 1. bis 4. erwähnten Beiträge, Aufopferungen und Kosten zu tragen.

#### Artifel 855.

Wenn der Vertrag mit der Klausel: "frei von Beschädigung außer im Strandungsfall" abgeschlossen ist, so haftet der Versicherer nicht für einen Schaden, welcher aus einer Beschädigung entstanden ist, ohne Unterschied, ob derselbe in einer Werthsverringerung oder in einem gänzlichen oder theilweisen Verluste und insbesondere darin besteht, daß die versicherten Güter gänzlich versdorben und in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zerstört den Bestimmungshafen erreichen oder während der Reise wegen Beschädigung und drohenden Verderbs versauft worden sind, es sei denn, daß das Schiff oder das Leichtersahrzeug, worin die versicherten Güter sich besinden, gestrandet ist. Der Strandung werden folgende Seeunfälle gleich geachtet: Kentern, Sinken, Zerbrechen des Kumpfes, Scheitern und jeder Seeunfall, wodurch das Schiff oder Leichtersahrzeug reparaturunsähig geworden ist.

Hat eine Strandung oder ein dieser gleich zu achtender anderer Seeunfall sich ereignet, so haftet der Versicherer für jede drei Prozent übersteigende (Artikel 849.) Beschädigung, welche in Folge eines solchen Seeunfalls entstanden ist, nicht aber für eine sonstige Veschädigung. Es wird bis zum Nachweise des Gegentheils vermuthet, daß eine Beschädigung, welche möglicherweise Folge des

eingetretenen Seeunfalls sein kann, in Folge besselben entstanden ift.

Für jeden Schaden, welcher nicht aus einer Beschädigung entstanden ist, haftet der Versicherer, ohne Unterschied, ob eine Strandung oder ein anderer der erwähnten Unfälle sich zugetragen hat oder nicht, in derselben Weise, als wenn der Vertrag ohne die Klausel abgeschlossen wäre. Jedenfalls haftet er (Nr. 5408.)

für die im Artikel 838. unter Ziffer 1. 2. und 4. erwähnten Beiträge, Aufsopferungen und Kosten, für die darin unter Ziffer 3. erwähnten Kosten aber nur dann, wenn sie zur Abwendung eines ihm zur Last fallenden Verlustes versausgabt sind.

Gine Beschädigung, welche erweislich ohne Selbstentzundung durch Feuer oder durch Löschung eines solchen Feuers, oder durch Beschießen entstanden ist, wird als eine solche Beschädigung, von welcher der Versicherer durch die Klausel

befreit wird, nicht angesehen.

## Artifel 856.

Wenn der Vertrag mit der Klausel: "frei von Bruch außer im Strandungsfall" abgeschlossen ist, so sinden die Bestimmungen des vorstehenden Urtikels mit der Maaßgabe Unwendung, daß der Versicherer für Bruch insoweit haftet, als er nach dem vorstehenden Urtikel für Beschädigung aufkommt.

#### Artifel 857.

Eine Strandung im Sinne der Artikel 855. und 856. ist vorhanden, wenn das Schiff unter nicht gewöhnlichen Verhältnissen der Schifffahrt auf den Grund festgeräth und entweder

nicht wieder flott wird, oder zwar wieder flott wird, jedoch entweder

1) nur unter Anwendung ungewöhnlicher Maaßregeln, als: Kappen der Masten, Werfen oder Löschung eines Theils der Ladung und dergleichen, oder durch den Eintritt einer ungewöhnlich hohen Fluth, nicht aber ausschließlich durch Anwendung gewöhnlicher Maaßregeln, als: Winden auf den Anker, Backstellen der Segel und dergleichen, oder

2) erst nachdem das Schiff durch das Festgerathen einen erheblichen Scha-

den am Schiffskörper erlitten hat.

## Fünfter Abschnitt. Umfang des Schadens.

## Artifel 858.

Ein Totalverlust des Schiffs oder der Güter liegt vor, wenn das Schiff, oder die Güter zu Grunde gegangen oder dem Versicherten ohne Aussicht auf Wiedererlangung entzogen sind, namentlich wenn sie unrettbar gesunken oder in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zersidrt oder für gute Prise erklärt sind. Ein Totalverlust des Schiffs wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß einzelne Theile des Wracks oder des Inventars gerettet sind.

## Artifel 859.

Ein Totalverlust in Ansehung der Fracht liegt vor, wenn die ganze Fracht verloren gegangen ist.

#### Artifel 860.

Ein Totalverlust in Ansehung des imaginairen Gewinnes oder in Ansehung der Provision, welche von der Ankunft der Güter am Bestimmungsorte erwartet werden, liegt vor, wenn die Güter den Bestimmungsort nicht erzeicht haben.

#### Artifel 861.

Ein Totalverlust in Ansehung der Bodmerei= oder Havereigelder liegt vor, wenn die Gegenstände, welche verbodmet oder für welche die Havereigelder vorgeschossen oder verausgabt sind, entweder von einem Totalverluste oder dergestalt von anderen Unfällen betroffen sind, daß in Folge der dadurch herbeigeführten Beschädigungen, Verbodmungen oder sonstigen Belastungen zur Deckung jener Gelder nichts übrig geblieben ist.

#### Artifel 862.

Im Falle des Totalverlustes hat der Versicherer die Versicherungssumme zum vollen Betrage zu zahlen, jedoch unbeschadet der nach Vorschrift des Artifels 804. etwa zu machenden Abzüge.

#### Artifel 863.

Ist im Falle des Totalverlustes vor der Zahlung der Versicherungssumme etwas gerettet, so kommt der Erlös des Geretteten von der Versicherungssumme in Abzug. War nicht zum vollen Werthe versichert, so wird nur ein verhältnißmäßiger Theil des Geretteten von der Versicherungssumme abgezogen.

Mit der Zahlung der Versicherungssumme gehen die Rechte des Ver-

sicherten an der versicherten Sache auf den Versicherer über.

Erfolgt erst nach der Zahlung der Versicherungssumme eine vollständige oder theilweise Rettung, so hat auf das nachträglich Gerettete nur der Verssicherer Anspruch. War nicht zum vollen Werthe versichert, so gebührt dem Versicherer nur ein verhältnißmäßiger Theil des Geretteten.

## Artifel 864.

Sind bei einem Totalverluste in Ansehung des imaginairen Gewinnes (Artikel 860.) die Güter während der Reise so günstig verkauft, daß der Reinerlös mehr beträgt, als der Versicherungswerth der Güter, oder ist für dieselben, wenn sie in Fällen der großen Haverei aufgeopfert sind, oder wenn dafür nach Maaßgabe der Artikel 612. und 613. Ersaß geleistet werden muß, mehr als jener Werth vergütet, so kommt von der Versicherungssumme des imaginairen Gewinns der Ueberschuß in Abzug.

## Artifel 865.

Der Versicherte ist befugt, die Zahlung der Versicherungssumme zum vols Jahrgang 1861. (Nr. 5408.)

len Betrage gegen Abtretung der in Betreff des versicherten Gegenstandes ihm zustehenden Rechte in folgenden Fällen zu verlangen (Abandon):

1) wenn das Schiff verschollen ist;

- 2) wenn der Gegenstand der Versicherung dadurch bedroht ist, daß das Schiff oder die Guter unter Embargo gelegt, von einer friegführenden Macht aufgebracht, auf andere Weise durch Versügung von hoher Hand angehalten oder durch Seerauber genommen und während einer Frist von sechs, neun oder zwölf Monaten nicht freigegeben sind, je nachdem die Aufbringung, Anhaltung oder Nehmung geschehen ist:
  - a) in einem Europäischen Hafen oder in einem Europäischen Meere oder in einem, wenn auch nicht zu Europa gehörenden Theile des Mittellandischen, Schwarzen oder Azowschen Meeres, oder

b) in einem anderen Gewässer, jedoch diesseits des Vorgebirges der gu=

ten Hoffnung und des Rap Horn, oder

c) in einem Gewässer jenseits des einen jener Vorgebirge.

Die Fristen werden von dem Tage an berechnet, an welchem dem Versicherer der Unfall durch den Versicherten angezeigt ist (Artikel 822.).

#### Artifel 866.

Ein Schiff, welches eine Reise angetreten hat, ist als verschollen anzuseben, wenn es innerhalb der Verschollenheitsfrist den Bestimmungshafen nicht erreicht hat, auch innerhalb dieser Frist den Betheiligten keine Nachrichten über dasselbe zugegangen sind.

Die Verschollenheitsfrist beträgt:

1) wenn sowohl der Abgangshafen als der Bestimmungshafen ein Europäischer Hafen ist, bei Segelschiffen sechs, bei Dampfschiffen vier Monate;

2) wenn entweder nur der Abgangshafen oder nur der Bestimmungshafen ein nichteuropäischer Hafen ist, falls derselbe diesseits des Vorgebirges der guten Hoffnung und des Rap Horn belegen ist, bei Segel= und Dampfschiffen neun Monate, falls derselbe jenseits des einen jener Vorgebirge belegen ist, bei Segel= und Dampfschiffen zwolf Monate;

3) wenn sowohl der Abgangs- als der Bestimmungshafen ein nichteuropäischer Hafen ist, bei Segel- und Dampsschiffen sechs, neun oder zwölf Monate, je nachdem die Durchschnittsdauer der Reise nicht über zwei

oder nicht über drei oder mehr als drei Monate beträgt.

Im Zweifel ist die langere Frist abzuwarten.

## Artifel 867.

Die Verschollenheitsfrist wird von dem Tage an berechnet, an welchem das Schiff die Reise angetreten hat. Sind jedoch seit dessen Abgange Nach-richten von demselben angelangt, so wird von dem Tage an, bis zu welchem die letzte Nachricht reicht, diejenige Frist berechnet, welche maaßgebend sein würde, wenn das Schiff von dem Punkt, an welchem es nach sicherer Nach-richt zuletzt sich befunden hat, abgegangen wäre.

Ur=

#### Artifel 868.

Die Abandonerklärung muß dem Versicherer innerhalb der Abandonfrist zugegangen sein.

Die Abandonfrist beträgt sechs Monate, wenn im Falle der Verschollenheit (Artikel 865. Ziffer 1.) der Bestimmungshafen ein Europäischer Hafen ist und wenn im Falle der Ausbringung, Anhaltung oder Nehmung (Artikel 865. Ziffer 2.) der Unfall in einem Europäischen Hafen oder in einem Europäischen Meere oder in einem, wenn auch nicht zu Europa gehörenden Theile des Mittelländischen, Schwarzen oder Azowschen Meeres sich zugetragen hat. In den übrigen Fällen beträgt die Abandonfrist neun Monate. Die Abandonfrist beginnt mit dem Ablause der in den Artikeln 865. und 866. bezeichneten Fristen.

Bei der Rückversicherung beginnt die Abandonfrist mit dem Ablaufe des Tages, an welchem dem Rückversicherten von dem Versicherten der Abandon erklart worden ist.

#### Mrtifel 869.

Nach Ablauf der Abandonfrist ist der Abandon unstatthaft, unbeschadet des Rechts des Versicherten, nach Maaßgabe der sonstigen Grundsätze Vergüstung eines Schadens in Anspruch zu nehmen.

Ist im Falle der Verschollenheit des Schiffs die Abandonfrist versäumt, so kann der Versicherte zwar den Ersatz eines Totalschadens fordern; er muß jedoch, wenn die versicherte Sache wieder zum Vorschein kommt, und sich dabei ergiebt, daß ein Totalverlust nicht vorliegt, auf Verlangen des Versicherers gegen Verzicht des letzteren auf die in Folge Zahlung der Versicherungssumme nach Artikel 863. ihm zustehenden Rechte die Versicherungssumme erstatten und mit dem Ersatze eines etwa erlittenen Partialschadens sich begnügen.

## Artifel 870.

Die Abandonerklärung muß, um gultig zu sein, ohne Vorbehalt oder Bedingung erfolgen und auf den ganzen versicherten Gegenstand sich erstrecken, soweit dieser zur Zeit des Unfalls den Gefahren der See ausgesetzt war.

Wenn jedoch nicht zum vollen Werthe versichert war, so ist der Verssicherte nur den verhältnißmäßigen Theil des versicherten Gegenstandes zu abandonniren verpflichtet.

Die Abandonerklarung ist unwiderruflich.

## Artifel 871.

Die Abandonerklärung ist ohne rechtliche Wirkung, wenn die Thatsachen, auf welche sie gestützt wird, sich nicht bestätigen oder zur Zeit der Mittheilung der Erklärung nicht mehr bestehen. Dagegen bleibt sie für beide Theile verzbindlich, wenn auch später Umstände sich ereignen, deren früherer Eintritt das Recht zum Abandon ausgeschlossen haben würde.

#### Artifel 872.

Durch die Abandonerklärung gehen auf den Versicherer alle Rechte über, welche dem Versicherten in Ansehung des abandonnirten Gegenstandes zustanden.

Der Versicherte hat dem Versicherer Gewähr zu leisten wegen der auf dem abandonnirten Gegenstande zur Zeit der Abandonerklärung haftenden dinglichen Nechte, es sei denn, daß diese in Gefahren sich grunden, wofür der Ver-

sicherer nach dem Versicherungsvertrage aufzukommen hatte.

Wird das Schiff abandonnirt, so gebührt dem Versicherer desselben die Nettofracht der Neise, auf welcher der Unfall sich zugetragen hat, soweit die Fracht erst nach der Abandonerklärung verdient ist. Dieser Theil der Fracht wird nach den für die Ermittelung der Distanzfracht geltenden Grundsäßen berechnet.

Den hiernach für den Versicherten entstehenden Verlust hat, wenn die Fracht selbstständig versichert ist, der Versicherer der letzteren zu tragen.

#### Artifel 873.

Die Zahlung der Versicherungssumme kann erst verlangt werden, nachdem die zur Rechtsertigung des Abandons dienenden Urkunden dem Versicherer mitgetheilt sind und eine angemessene Frist zur Prüfung derselben abgelausen ist. Wird wegen Verschollenheit des Schiffs abandonnirt, so gehören zu den mitzutheilenden Urkunden glaubhafte Bescheinigungen über die Zeit, in welcher das Schiff den Abgangshafen verlassen hat, und über die Nichtankunft desselben

im Bestimmungshafen wahrend der Verschollenheitsfrift.

Der Versicherte ist verpflichtet, bei der Abandonerklärung, soweit er dazu im Stande ist, dem Versicherer anzuzeigen, ob und welche andere, den abandonnirten Gegenstand betreffende Versicherungen genommen sind, und ob und welche Bodmereischulden oder sonstige Belastungen darauf haften. Ist die Anzeige unterdlieben, so kann der Versicherer die Zahlung der Versicherungssumme so lange verweigern, dis die Anzeige nachträglich geschehen ist; wenn eine Zahlungsfrist bedungen ist, so beginnt dieselbe erst mit dem Zeitpunkte, in welchem die Anzeige nachgeholt ist.

## Artifel 874.

Der Versicherte ist verpslichtet, auch nach der Abandonerklärung für die Rettung der versicherten Sachen und für die Abwendung größerer Nachtheile nach Vorschrift des Artikels 823. und zwar so lange zu sorgen, bis der Verssicherer selbst dazu im Stande ist.

Erfährt der Versicherte, daß ein für verloren erachteter Gegenstand wiester zum Borschein gekommen ist, so muß er dies dem Versicherer sofort anzeigen und ihm auf Verlangen die zur Erlangung oder Verwerthung des Gegens

standes erforderliche Hulfe leisten.

Die Kosten hat der Versicherer zu ersetzen; auch hat derselbe den Verssicherten auf Verlangen mit einem angemessenen Vorschusse zu versehen.

#### Artifel 875.

Der Versicherte muß dem Versicherer, wenn dieser die Rechtmäßigkeit des Abandons anerkennt, auf Verlangen und auf Kosten desselben über den nach Artikel 872, durch die Abandonerklärung eingetretenen Uebergang der Rechte eine beglaubigte Anerkennungsurkunde (Abandonrevers) ertheisen und die auf die abandonnirten Gegenstände sich beziehenden Urkunden ausliefern.

#### Artifel 876.

Bei einem partiellen Schaden am Schiff besteht der Schaden in dem nach Borschrift der Artikel 711. und 712. zu ermittelnden Betrage der Reparaturkosten, soweit diese die Beschädigungen betressen, welche dem Bersicherer zur Last fallen.

#### Artifel 877.

Ist die Reparaturunfähigkeit oder Reparaturunwürdigkeit des Schiffs (Arztikel 444.) auf dem im Artikel 499. vorgeschriebenen Wege festgestellt, so ist der Bersicherte dem Versicherer gegenüber befugt, das Schiff oder das Wrack zum öffentlichen Verkaufe zu bringen, und besteht im Falle des Verkaufs der Schaden in dem Unterschiede zwischen dem Reinerlöse und dem Versichezungswerthe.

Die übernommene Gefahr endet für den Versicherer erst mit dem Verstaufe des Schiffs oder des Wracks; auch haftet der Versicherer für den Ein=

gang des Raufpreises.

Bei der zur Ermittelung der Reparaturunwürdigkeit des Schiffs erforderlichen Feststellung des Werths desselben im unbeschädigten Zustande bleibt dessen Versicherungswerth, gleichviel ob dieser taxirt ist oder nicht, außer Vetracht.

## Artifel 878.

Der Beginn der Reparatur schließt die Ausübung des in dem vorherzgehenden Artikel dem Versicherten eingeräumten Rechts nicht aus, wenn erst später erhebliche Schäden entdeckt werden, welche dem Versicherten ohne sein Verschulden unbekannt geblieben waren.

Macht der Versicherte von dem Rechte nachträglich Gebrauch, so muß der Versicherer die bereits aufgewendeten Reparaturkosten insoweit besonders vergüten, als durch die Reparatur bei dem Verkaufe des Schiffs ein höherer

Erlös erzielt worden ist.

## Artifel 879.

Bei Gütern, welche beschädigt in dem Bestimmungshafen ankommen, ist durch Vergleichung des Bruttowerthes, den sie daselbst im beschädigten Zustande wirklich haben, mit dem Bruttowerth, welchen sie dort im unbeschädigten Zustande haben würden, zu ermitteln, wie viele Prozente des Werthes der Güter verloren sind. Eben so viele Prozente des Versicherungswerthes sind als der Betrag des Schadens anzusehen.

(Nr. 5408.)

Die Ermittelung des Werthes, welchen die Güter im beschädigten Zustande haben, erfolgt durch öffentlichen Verkauf oder, wenn der Versicherer einwilligt, durch Abschäßung. Die Ermittelung des Werthes, welchen die Güter im unbeschädigten Zustande haben würden, geschieht nach Maaßgabe der Bestimmungen des ersten und zweiten Absates des Artikels 612.

Der Versicherer hat außerdem die Besichtigungs=, Abschätzungs= und

Berkaufskosten zu tragen.

## Artifel 880.

Ist ein Theil der Guter auf der Reise verloren gegangen, so besteht der Schaden in eben so vielen Prozenten des Versicherungswerthes, als Prozente des Werthes der Guter verloren gegangen sind.

## Artifel 881.

Wenn Güter auf der Reise in Folge eines Unfalls verkauft worden sind, so besteht der Schaden in dem Unterschiede zwischen dem nach Abzug der Fracht, Zölle und Verkaufskosten sich ergebenden Reinerlöse der Güter und deren Versicherungswerthe.

Die übernommene Gefahr endet für den Versicherer erst mit dem Verstauf der Güter; auch haftet der Versicherer für den Eingang des Raufpreises.

Die Bestimmungen der Artikel 838. bis 842, werden durch die Vorschriften dieses Artikels nicht berührt.

#### Artifel 882.

Bei partiellem Verluste der Fracht besteht der Schaden in demjenigen Theile der bedungenen oder in deren Ermangelung der üblichen Fracht, welcher

verloren gegangen ist.

Ist die Fracht taxirt und die Taxe nach Vorschrift des vierten Absaßes des Artikels 797. in Bezug auf einen von dem Versicherer zu ersesenden Schaden maaßgebend, so besteht der Schaden in eben so vielen Prozenten der Taxe, als Prozente der bedungenen oder üblichen Fracht verloren sind.

## Artifel 883.

Bei imaginairem Gewinne oder Provision, welche von der Ankunft der Suter erwartet werden, besteht der Schaden, wenn die Güter im beschädigten Zustande ankommen, in eben so vielen Prozenten des als Gewinn oder Provision versicherten Betrages, als der nach Artikel 879. zu ermittelnde Schaden an den Gütern Prozente des Versicherungswerthes der letzteren beträgt.

Hat ein Theil der Guter den Bestimmungshafen nicht erreicht, so besteht der Schaden in eben so vielen Prozenten des als Gewinn oder Provision versicherten Betrages, als der Werth des in dem Bestimmungshafen nicht anzgelangten Theils der Guter Prozente des Werthes aller Guter beträgt.

Wenn bei der Bersicherung des imaginairen Gewinnes in Unsehung des nicht angelangten Theils der Guter die Voraussetzungen des Artikels 864. vor=

han=

handen sind, so kommt von dem Schaden der im Artikel 864. bezeichnete Uebersschuß in Abzug.

#### Artifel 884.

Bei Bodmerei= oder Havereigeldern besteht im Falle eines partiellen Ver-lustes der Schaden in dem Ausfalle, welcher darin sich gründet, daß der Gegenstand, welcher verbodmet oder für welchen die Havereigelder vorgeschossen oder verausgabt sind, zur Deckung der Bodmerei= oder Havereigelder in Folge späterer Unfälle nicht mehr genügt.

#### Artifel 885.

Der Versicherer hat den nach den Artifeln 876. bis 884. zu berechnenzben Schaden vollständig zu vergüten, wenn zum vollen Werthe versichert war, jedoch unbeschadet der Vorschrift des Artifels 804.; war nicht zum vollen Werthe versichert, so hat er nach Maaßgabe des Artifels 796. nur einen vershältnißmäßigen Theil dieses Schadens zu vergüten.

# Sechster Abschnitt. Bezahlung des Schadens.

#### Artifel 886.

Der Versicherte hat, um den Ersatz eines Schadens fordern zu können, eine Schadensberechnung dem Versicherer mitzutheilen.

Er muß zugleich durch genügende Beläge dem Versicherer darthun:

1) sein Interesse;

- 2) daß der versicherte Gegenstand den Gefahren der See ausgesetzt worden ist;
- 3) den Unfall, worauf der Anspruch gestützt wird;

4) den Schaden und deffen Umfang.

## Urtifel 887.

Bei der Versicherung für fremde Rechnung hat außerdem der Versicherte sich darüber auszuweisen, daß er dem Versicherungsnehmer zum Abschlusse des Vertrages Auftrag ertheilt hat. Ist die Versicherung ohne Auftrag geschlossen (Artikel 786.), so muß der Versicherte die Umstände darthun, aus welchen hervorgeht, daß die Versicherung in seinem Interesse genommen ist.

## Artifel 888.

Alls genügende Beläge sind anzusehen im Allgemeinen solche Beläge, welche im Handelsverkehr namentlich wegen der Schwierigkeit der Beschaffung anderer Beweise nicht beanstandet zu werden pslegen, insbesondere

(Nr. 5408.)

1) zum Nachweise des Interesse:

bei der Versicherung des Schiffs die üblichen Eigenthumsurkunden; bei der Versicherung von Gütern die Fakturen und Konnossemente, insofern nach Inhalt derselben der Versicherte zur Verfügung über die Güter befugt erscheint;

bei der Versicherung der Fracht die Chartepartien und Konnossemente;

2) zum Nachweise der Verladung der Guter die Konnossemente;

3) zum Nachweise des Unfalls die Verklarung und das Schiffsjournal (Artikel 488. und 494.), in Kondemnationskällen das Erkenntniß des Prisengerichts, in Verschollenheitskällen glaubhafte Bescheinigungen über die Zeit, in welcher das Schiff den Abgangshafen verlassen hat und über die Nichtankunft desselben im Bestimmungshafen während der Verschollen=

heitsfrist;

4) zum Nachweise des Schadens und dessen Umfanges die den Gesehen oder Gebräuchen des Orts der Schadensermittelung entsprechenden Besichtigungs=, Abschäumgs= und Versteigerungsurkunden, sowie die Kostenanschläge der Sachverständigen, ferner die quittirten Rechnungen über die ausgeführten Reparaturen und andere Quittungen über geleistete Zahlungen; in Unsehung eines partiellen Schadens am Schiff (Artikel 876. 877.) genügen jedoch die Besichtigungs= und Abschäumgsurkunden, sowie die Kostenanschläge nur dann, wenn die etwaigen Schäden, welche in Abnukung, Alter, Fäulniß oder Wurmfraß sich gründen, gehörig ausgeschieden sind, und wenn zugleich, soweit es aussührbar war, solche Sachverständige zugezogen worden sind, welche entweder ein= für allemal obrigkeitlich besiellt oder von dem Ortsgericht oder dem Landeskonsul und in deren Ermangelung oder, sosenn deren Mitwirkung sich nicht erslangen ließe, von einer anderen Behörde besonders ernannt waren.

## Artifel 889.

Auch im Falle eines Rechtsstreits ist den im Artikel 888. bezeichneten Urkunden in der Regel und, insofern nicht besondere Umstände Bedenken errez gen, Beweiskraft beizulegen.

## Artifel 890.

Eine Vereinbarung, wodurch der Versicherte von dem Nachweise der im Artikel 886. erwähnten Umstände oder eines Theils derselben befreit wird, ist gültig, jedoch unbeschadet des Rechts des Versicherers, das Gegentheil zu beweisen.

Die bei der Versicherung von Gutern getroffene Vereinbarung, daß das Konnossement nicht zu produziren sei, befreit nur von dem Nachweise der Versladung.

## Artifel 891.

Bei der Versicherung für fremde Rechnung ist der Versicherungsnehmer ohne Beibringung einer Vollmacht des Versicherten legitimirt, über die Rechte, welche

welche in dem Versicherungsvertrage für den Versicherten ausbedungen sind, zu verfügen, sowie die Versicherungsgelder zu erheben und einzuklagen. Diese Bestimmung gilt jedoch im Falle der Ertheilung einer Polize nur dann, wenn der Versicherungsnehmer die Polize beibringt.

Ist die Versicherung ohne Auftrag genommen, so bedarf der Versiche= rungsnehmer zur Erhebung oder Einklagung der Versicherungsgelder der Zu=

stimmung des Versicherten.

## Artifel 892.

Im Falle der Ertheilung einer Polize hat der Versicherer die Versiche= rungsgelder dem Versicherten zu zahlen, wenn dieser die Polize beibringt.

## Artifel 893.

Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, die Polize dem Versicherten oder den Gläubigern oder der Konkursmasse desselben auszuliesern, bevor er wegen der gegen den Versicherten in Bezug auf den versicherten Gegenstand ihm zustehenden Unsprüche befriedigt ist. Im Falle eines Schadens kann der Versicherungsnehmer wegen dieser Ansprüche aus der Forderung, welche gegen den Versicherer begründet ist, und nach Einziehung der Versicherungsgelder aus den letzteren vorzugsweise vor dem Versicherten und vor dessen Gläubigern sich befriedigen.

#### Artifel 894.

Der Versicherer macht sich dem Versicherungsnehmer verantwortlich, wenn er, während dieser noch im Besitze der Polize sich besindet, durch Zahlungen, welche er dem Versicherten oder den Gläubigern oder der Konkursmasse desselben leistet, oder durch Verträge, welche er mit denselben schließt, das in dem Artisel 893. bezeichnete Recht des Versicherungsnehmers beeinträchtigt.

Inwiefern der Versicherer einem Dritten, welchem Rechte aus der Polize eingeraumt sind, sich dadurch verantwortlich macht, daß er über diese Rechte Verträge schließt oder Versicherungsgelder zahlt, ohne die Polize sich zurückzgeben zu lassen oder dieselbe mit der erforderlichen Bemerkung zu versehen, be-

stimmt sich nach den Vorschriften des burgerlichen Rechts.

## Artifel 895.

Wird der Versicherer auf Zahlung der Versicherungsgelder in Unspruch genommen, so kann er bei der Versicherung für fremde Rechnung Forderungen, welche ihm gegen den Versicherungsnehmer zustehen, nicht zur Kompensation bringen.

## Artifel 896.

Der Versicherte ist befugt, nicht allein die auß einem bereits eingetretenen Unfall ihm zustehenden, sondern auch die kunftigen Entschädigungsansprüche einem Oritten abzutreten. Ist eine Polize ertheilt, welche an Order lautet, so kann dieselbe durch Indossament übertragen werden; in Ansehung eines solchen Indossamen 1861. (Nr. 5408.)

Indossamentes kommen die Vorschriften der Artikel 301. 303. 305. zur Answendung. Bei der Versicherung für fremde Nechnung ist zur Gültigkeit der ersten Uebertragung das Indossament des Versicherungsnehmers genügend.

#### Artifel 897.

Wenn nach Ablauf zweier Monate seit der Anzeige des Unfalls die Schadensberechnung. (Artikel 886.) ohne Verschulden des Versicherten noch nicht vorgelegt, wohl aber durch ungefähre Ermittelung die Summe festgestellt ist, welche dem Versicherer mindestens zur Last fällt, so hat der letztere diese Summe in Anrechnung auf seine Schuld vorläusig zu zahlen, jedoch nicht vor Ablauf der etwa für die Zahlung der Versicherungsgelder bedungenen Frist. Soll die Zahlungsfrist mit dem Zeitpunkt beginnen, in welchem dem Versicherer die Schadensberechnung mitgetheilt ist, so wird dieselbe im Falle dieses Artikels von der Zeit an berechnet, in welcher dem Versicherer die vorläusige Ermittezlung mitgetheilt ist.

#### Artifel 898.

Der Bersicherer hat

- 1) in Havereifällen zu den für die Rettung, Erhaltung oder Wiederherstellung der versicherten Sache nöthigen Ausgaben in Anrechnung auf seine später festzustellende Schuld zwei Orittel des ihm zur Last fallenden Betrages,
- 2) bei Aufbringung des Schiffs oder der Güter den vollen Betrag der ihm zur Last fallenden Rosten des Reklameprozesses, sowie sie erforderlich werden, vorzuschießen.

## Siebenter Abschnitt.

Aufhebung der Versicherung und Ruckzahlung der Pramie.

## Artifel 899.

Wird die Unternehmung, auf welche die Versicherung sich bezieht, ganz oder zum Theil von dem Versicherten aufgegeben, oder wird ohne sein Zuthun die versicherte Sache ganz oder ein Theil derselben der von dem Versicherer übernommenen Gefahr nicht ausgesetzt, so kann die Prämie ganz oder zu dem verhältnismäßigen Theil dis auf eine dem Versicherer gebührende Vergütung zurückgefordert oder einbehalten werden (Ristorno).

Die Vergütung (Ristornogebühr) besteht, sofern nicht ein anderer Betrag vereinbart oder am Orte der Versicherung üblich ist, in einem halben Prozent der ganzen oder des entsprechenden Theils der Versicherungssumme, wenn aber die Pramie nicht ein Prozent der Versicherungssumme erreicht, in der Halfte der ganzen oder des verhältnißmäßigen Theils der Pramie.

#### Artifel 900.

Ist die Versicherung wegen Mangels des versicherten Interesse (Artikel 782.) oder wegen Ueberversicherung (Artikel 790.) oder wegen Doppelversicherung (Artikel 792.) unwirksam, und hat sich der Versicherungsnehmer bei dem Abschlusse des Vertrages und im Falle der Versicherung für fremde Rechnung auch der Versicherte bei der Ertheilung des Auftrages in gutem Glauben befunden, so kann die Prämie gleichfalls dis auf die im Artikel 899. bezeichnete Ristornogebühr zurückgefordert oder einbehalten werden.

## Artifel 901.

Die Anwendung der Artikel 899, und 900, ist dadurch nicht ausgesschlossen, daß der Bersicherungsvertrag für den Versicherer wegen Verletzung der Anzeigepflicht oder aus anderen Gründen unverbindlich ist, selbst wenn der Versicherer ungeachtet dieser Unverbindlichkeit auf die volle Prämie Anspruch hätte.

#### Artifel 902.

Ein Ristorno sindet nicht statt, wenn die Gefahr für den Versicherer bereits zu laufen begonnen hat.

#### Artifel 903.

Wenn der Versicherer zahlungsunfähig geworden ist, so ist der Versicherte besugt, nach seiner Wahl entweder von dem Vertrage zurückzutreten und die ganze Prämie zurückzufordern oder einzubehalten, oder auf Rosten des Versicherers nach Maaßgabe des Urtikels 793. eine neue Versicherung zu nehmen. Dieses Recht sieht ihm jedoch nicht zu, wenn ihm wegen Erfüllung der Verpslichtungen des Versicherers genügende Sicherheit bestellt wird, bevor er von dem Vertrage zurückgetreten ist oder die neue Versicherung genommen hat.

## Artifel 904.

Wird der versicherte Gegenstand veräußert, so können dem Erwerber die dem Versicherten nach dem Versicherungsvertrage auch in Bezug auf künftige Unfälle zustehenden Rechte mit der Wirkung übertragen werden, daß der Erwerber den Versicherer ebenso in Anspruch zu nehmen befugt ist, als wenn die Veräußerung nicht stattgefunden hätte und der Versicherte selbst den Anspruch erhöbe.

Der Versicherer bleibt von der Haftung fur die Gefahren befreit, welche

nicht eingetreten sein wurden, wenn die Veräußerung unterblieben ware.

Er kann sich nicht nur der Einreden und Gegenforderungen bedienen, welche ihm unmittelbar gegen den Erwerber zustehen, sondern auch derzenigen, welche er dem Versicherten hätte entgegenstellen konnen, der aus dem Versicherungsvertrage nicht hergeleiteten jedoch nur insofern, als sie bereits vor der Anzeige der Uebertragung entstanden sind.

(Nr. 5408.) 90\* Durch

Durch die vorstehende Bestimmung werden die rechtlichen Wirkungen der mittelst Indossamentes erfolgten Uebertragung einer Polize, welche an Order lautet, nicht berührt.

#### Urtifel 905.

Die Vorschriften des Artikels 904. gelten auch im Falle der Versiche=

rung einer Schiffspart.

Ist das Schiff selbst versichert, so kommen dieselben nur dann zur Anwendung, wenn das Schiff während einer Reise veräußert wird. Anfang und Ende der Reise bestimmen sich nach Artikel 827. Ist das Schiff auf Zeit oder für mehrere Reisen (Artikel 760.) versichert, so dauert die Versicherung im Falle der Beräußerung während einer Reise nur bis zur Entlöschung des Schiffs im nächsten Bestimmungshafen (Artikel 827.).

## Zwölfter Titel.

## Von der Berjährung.

#### Artifel 906.

Die im Artikel 757. aufgeführten Forderungen verjähren in einem Jahre. Es beträgt jedoch die Verjährungsfrist zwei Jahre:

1) für die aus den Dienst- und Heuerverträgen herrührenden Forderungen der Schiffsbesatzung, wenn die Entlassung jenseits des Vorgebirges der guten Hoffnung oder des Kap Horn erfolgt ist;

2) für die aus dem Zusammenstoße von Schiffen bergeleiteten Entschädi=

gungsforderungen.

## Artifel 907.

Die nach dem vorstehenden Artikel eintretende Verjährung bezieht sich zugleich auf die persönlichen Ansprüche, welche dem Gläubiger etwa gegen den Rheder oder eine Person der Schiffsbesatung zustehen.

## Artifel 908.

Die Verjährung beginnt:

1) in Ansehung der Forderungen der Schiffsbesatzung (Artikel 757. Ziffer 4.) mit dem Ablause des Tages, an welchem das Dienste oder Heuerverhälteniß endet, und falls die Anstellung der Rlage früher möglich und zulässig ist, mit dem Ablause des Tages, an welchem diese Boraussetzung zutrifft; jedoch kommt das Recht, Vorschuße und Abschlagszahlungen zu verlangen, für den Beginn der Versährung nicht in Betracht;

2) in Ansehung der Forderungen wegen Beschädigung oder verspäteter Ablieferung von Gutern und Reise-Effekten (Artikel 757. Ziffer 8. und 10.) und wegen der Beiträge zur großen Haverei (Artikel 757. Ziffer 6.) mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Ablieferung erfolgt ist, in Ansehung der Forderungen wegen Nichtablieferung von Gütern mit dem Ablaufe des Tages, an welchem das Schiff den Hafen erreicht, wo die Ablieferung erfolgen sollte, und wenn dieser Hafen nicht erreicht wird, mit dem Ablaufe des Tages, an welchem der Betheiligte sowohl hiervon als auch

von dem Schaden zuerst Kenntniß gehabt hat;

3) in Ansehung der nicht unter die Zisser 2. fallenden Forderungen aus dem Verschulden einer Person der Schissbesatung (Artikel 757. Zisser 10.) mit dem Ablaufe des Tages, an welchem der Betheiligte von dem Schaden Kenntniß erlangt hat, in Ansehung der Entschädigungsforderungen wegen des Zusammenstoßes von Schissen jedoch mit dem Ablaufe des Tages, an welchem der Jusammenstoß stattgefunden hat;

4) in Unsehung aller anderen Forderungen mit dem Ablaufe des Tages, an

welchem die Forderung fällig geworden ift.

#### Artifel 909.

Ferner verjähren in einem Jahre die auf den Gütern wegen der Fracht nebst allen Nebengebühren, wegen des Liegegeldes, der ausgelegten Zölle und sonstigen Auslagen, wegen der Bodmereigelder, der Beiträge zur großen Haverei und der Bergungs- und Hülfskosten haftenden Forderungen, sowie alle persönlichen Unsprüche gegen die Ladungsbetheiligten und die Forderungen wegen der Ueberfahrtsgelder.

Die Verjährung beginnt in Ansehung der Beiträge zur großen Haverei mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die beitragspflichtigen Guter abgeliefert sind, in Ansehung der übrigen Forderungen mit dem Ablaufe des Tages,

an welchem die Fälligkeit eingetreten ift.

## Artifel 910.

Es verjähren in fünf Jahren die Forderungen des Versicherers und des

Bersicherten aus dem Bersicherungsvertrage.

Die Verjährung beginnt mit dem Ablaufe des letzten Tages des Jahres, in welchem die versicherte Reise beendigt ist, und bei der Versicherung auf Zeit mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Versicherungszeit endet. Sie beginnt, wenn das Schiff verschollen ist, mit dem Ablaufe des Tages, an welchem die Verschollenheitsfrist endet.

## Artifel 911.

Eine Forderung, welche nach den Artikeln 906. bis 910. verjährt ist, kann auch im Wege der Kompensation oder sonst als Gegenforderung nicht geltend gemacht werden, wenn sie zur Zeit der Entstehung der anderen Forderung bezeits verjährt war.

## Inhalt.

| Allgemeine Bestimmungen                                                                                        | (Art.  | 1— 3.)               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Erstes Buch. Vom Handelsstande.                                                                                |        |                      |
| Erfter Titel. Bon Raufleuten                                                                                   | (Art.  | 4- 11.)              |
| Zweiter Titel. Bon bem handelsregister                                                                         | (Art.  | 12- 14.)             |
| Dritter Titel. Bon Handelsfirmen                                                                               | (Art.  | 15— 27.)             |
| Dierter Titel. Bon den handelsbuchern                                                                          | (Alrt. | 28- 40.)             |
| Sünfter Titel. Bon ben Profuriften und Handlungsbevollmächtigten                                               | (Art.  | 41- 56.)             |
| Sechster Titel. Bon ben handlungsgehulfen                                                                      | (Art.  | 57— 65.)             |
| Siebenter Titel. Bon den handelsmäklern ober Senfalen                                                          | (Art.  | 66- 84.)             |
| 3weites Buch. Von den Handelsgesellschaften.                                                                   |        |                      |
| Erster Titel. Bon der offenen Handelsgesellschaft.                                                             |        |                      |
| Erster Abschnitt. Bon der Errichtung der Gesellschaft                                                          | (Alrt. | 85- 89.)             |
| Zweiter Abschnitt. Bon dem Rechtsverhaltniß der Gesell=                                                        | (Art.  | 90-109.)             |
| Dritter Abschnitt. Bon dem Rechtsverhaltniß ber Gesellschaft                                                   |        | than and             |
| zu dritten Personen                                                                                            | (Art.  | 110—122.)            |
| Bierter Abschnitt. Bon der Auflösung der Gesellschaft und dem Austreten einzelner Gesellschafter aus derselben | (Art.  | 123—132.)            |
| Fünfter Abschnitt. Bon ber Liquidation ber Gesellschaft                                                        | (Art.  | 133—145.)            |
| Sechster Abschnitt. Von der Verjährung der Klagen gegen die Gesellschafter                                     | (Art.  | 146—149.)            |
| Zweiter Titel. Von der Kommanditgesellschaft.                                                                  |        |                      |
| Erster Abschnitt. Von der Kommanditgefellschaft im Allge-<br>meinen                                            | (Art.  | 150—172.)<br>Zweiter |
|                                                                                                                |        |                      |

| Zweiter Abschnitt. Bon ber Kommanditgefellschaft auf Aktien                                                                       | (9/14 4/72 906)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| insbefondere                                                                                                                      | (Art. 173—206.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Titel. Von der Aktiengefellschaft.                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erster Abschnitt. Allgemeine Grundsätze                                                                                           | (Art. 207—215.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweiter Abschnitt. Rechtsverhaltniß der Aktionaire                                                                                | (Art. 216—226.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Abschnitt. Rechte und Pflichten bes Borstandes                                                                            | (Art. 227—241.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bierter Abschnitt. Auflösung der Gesellschaft                                                                                     | (Art. 242—248.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fünfter Abschnitt. Schlußbestimmungen                                                                                             | (Art. 249.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Drittes Buch. Bon der stillen Gesellschaft und von der Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung. | ini in annual in |
| Erster Titel. Bon der stillen Gesellschaft                                                                                        | (Art. 250—265.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3weiter Titel. Bon der Vereinigung zu einzelnen Handelsgeschäften für gemeinschaftliche Rechnung                                  | (Airt. 266—270.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Viertes Buch. Von den Handelsgeschäften.                                                                                          | Action in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Erfter Titel. Bon ben Handelsgeschäften im Allgemeinen.                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erfter Abschnitt. Begriff ber hanbelsgeschafte                                                                                    | (Art. 271—277.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3 weiter Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen über handels-                                                                         | 070 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| geschäfte                                                                                                                         | (Art. 278—316.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Abschnitt. Abschließung der Handelsgeschäfte                                                                              | (21rt. 317—323.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bierter Abschnitt. Erfüllung der handelsgeschäfte                                                                                 | (Art. 324—336.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zweiter Titel. Lom Kauf                                                                                                           | (Art. 337—359.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Titel. Bon bem Kommissionsgeschäft                                                                                        | (Art. 360—378.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vierter Titel. Bon bem Speditionsgeschaft                                                                                         | (Art. 379—389.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sünfter Titel. Von dem Frachtgeschäft.                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erster Abschnitt. Bom Frachtgeschäft überhaupt                                                                                    | (Art. 390—421.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3weiter Abschnitt. Bon dem Frachtgeschäft ber Gifenbahnen                                                                         | (Art. 422—431.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| insbesondere                                                                                                                      | (3111. 422—401.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fünftes Buch. Vom Seehandel.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erster Titel. Allgemeine Bestimmungen                                                                                             | (Art. 432—449.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3weiter Titel. Bon bem Rheber und von der Rheberei                                                                                | (Art. 450-477.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dritter Titel. Bon bem Schiffer                                                                                                   | (Art. 478—527.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Nr. 5408.)                                                                                                                       | Vierter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Vierter Titel. Von der Schiffsmannschaft                                          | (Art. 528—556.) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sünfter Titel. Bon bem Frachtgeschaft zur Beforderung von Gutern                  | (Art. 557—664.) |
| Sechster Titel. Von dem Frachtgeschäft zur Beförderung von Reisfenden             | (Art. 665—679.) |
| Siebenter Titel. Bon der Bodmerei                                                 | (Art. 680—701.) |
| Achter Titel. Bon der Haverei.                                                    |                 |
| Erster Abschnitt. Große (gemeinschaftliche) Haverei und be-                       | (Art. 702—735.) |
| Zweiter Abschnitt. Schaben burch Zusammenstoß von Schiffen                        | (Art. 736—741.) |
| Neunter Titel. Bon der Bergung und Sulfsleistung in Seenoth                       | (Art. 742—756.) |
| Zehnter Titel. Bon den Schiffsglaubigern                                          | (Art. 757—781.) |
| Elfter Titel. Bon der Berficherung gegen die Gefahren der Gee- schifffahrt.       |                 |
| Erfter Abschnitt. Allgemeine Grundfage                                            | (Art. 782—809.) |
| Zweiter Abschnitt. Anzeigen bei dem Abschlusse des Vertrages                      | (Art. 810—815.) |
| Dritter Abschnitt. Berpflichtungen bes Bersicherten aus dem Bersicherungsvertrage | (Art. 816—823.) |
| Bierter Abschnitt. Umfang ber Gefahr                                              | (Art. 824—857.) |
| Fünfter Abschnitt. Umfang des Schadens                                            | (Art. 858—885.) |
| Sechster Abschnitt. Bezahlung bes Schadens                                        | (Art. 886—898.) |
| Siebenter Abschnitt. Aufhebung der Versicherung und Rück-<br>zahlung der Prämie   | (Art. 899—905.) |
| 3wölfter Titel. Von der Verjahrung                                                | (Art. 906—911.) |